

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





## **Barvard** College Library

FROM

Mrs Rosalind Potter

## Poetische Werke

non

B. Beine.

Buch der Lieder.

# Buch der Lieder

pon

Beinrich Seine.

Dreinndvierzigfte Auflage.

**Hamburg.** Hoffmann und Campe. 1877. 48542.218.77

July 25, 1939

Mrs. Rosalind Potter

## Inhalt.

Die im Inhaltsverzeichnis mit einem \* bezeichneten Gebichte fehlen in ber von heine geordneten Separatausgabe bes "Buches ber Lieber."

| Buch der Lieder.                               |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Se <sup>c</sup>                                | ite |
| Borrede jur zweiten Auflage                    | 3   |
| Borrede jur britten Auflage                    | 12  |
| Borrede jur britten Auflage ber "Reisebilder"  | 16  |
|                                                | 17  |
| Junge Leiden.                                  |     |
| 1817 — 1821.                                   |     |
| Traumbilber.                                   |     |
| Mir traumte einft von wildem Liebesglühn       | 21  |
| Ein Traum, gar feltfam icanerlich              | _   |
|                                                | 25  |
| Im Traum fab ich ein Mannchen, flein und putig | _   |
| Bas treibt und tobt mein tolles Blut           | 26  |
|                                                | 27  |
| Run haft bu bas Raufgeld, nun gogerft bu boch  | 30  |
|                                                | 33  |
|                                                | 39  |
| Da hab' ich viel' blaffe Leichen               | 40  |
| Lieber.                                        |     |
| Morgens fieb' ich auf und frage                | 42  |
| Es treibt mich bin, es treibt mich ber         | _   |
| 36 manbelte unter ben Bäumen                   | 43  |
| Lieb Liebchen, leg's Sanbchen aufs herze mein  | 44  |
| Coone Wiege meiner Leiben                      | _   |
| Barte, warte, wilber Schiffsmann               | 45  |
|                                                | 46  |
| Anfangs wollt' ich faft verzagen               | 47  |
| Dit Rofen, Chpreffen und Flittergold           | _   |

#### — VI —

|                            |      | 0 T            |      |              |     |      |      |      |            |    |   |   |   |   | Seite |
|----------------------------|------|----------------|------|--------------|-----|------|------|------|------------|----|---|---|---|---|-------|
| Der Traurige<br>Bergstimme |      |                |      |              |     |      |      |      |            |    |   |   |   |   | 49    |
| Bergftimme                 | ٠.   |                |      |              |     |      |      |      |            |    |   |   | - |   | 50    |
| Awei Brilder               |      |                |      |              |     |      |      |      |            |    |   |   |   |   | -     |
| Der arme Beter 1-8 .       |      |                |      |              |     |      |      |      |            |    |   |   |   |   | 52    |
| Lieb bes Gefangenen        |      |                |      |              |     |      |      |      |            |    |   |   |   |   | 58    |
| Die Grenabiere             |      |                |      |              |     |      |      |      |            |    |   |   |   |   | 54    |
| Die Botjoaft               |      |                | •    | •            |     |      |      |      |            |    |   | • |   |   | 56    |
| Die Deimführung            |      |                |      |              |     |      |      |      |            |    |   |   | • | - | _     |
| Don Ramiro                 |      |                |      |              |     |      |      |      |            |    |   |   |   |   | 57    |
| Belfager                   |      |                |      |              |     |      |      |      |            |    | • |   |   |   | 63    |
| Die Minnefänger            |      |                |      |              |     |      |      |      |            |    |   |   |   |   | 65    |
| Die Fenftericau            |      |                |      | •            | •   | •    | •    | •    | •          |    |   | ٠ |   |   | 66    |
| Der wunde Ritter           |      |                |      |              |     |      |      |      |            |    |   |   |   |   | -     |
| Bafferfahrt                |      |                | •    | •            | •   |      |      | •    | •          |    | • | • | • |   | 67    |
| Das Liedchen von ber Rem   |      |                |      |              |     |      |      |      |            |    |   |   |   |   | 68    |
| An eine Gangerin           |      |                |      |              |     |      |      |      |            |    |   |   |   |   | 70    |
| Das Lieb von ben Dutaten   | ١.   | ٠              | ٠    | ٠            | ٠   | ٠    | •    | •    |            | •  | • | • | • |   | 71    |
| Gefprach auf ber Baberbor  | ner  | Юe             | De   | ٠            | •   | ٠    | •    | ٠    | ٠          | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 72    |
| Lebensgruß                 |      | •              | •    |              | •   | ٠    | ٠    | ٠    | •          | •  | • | ٠ | ٠ | • | 74    |
| Wahrhaftig                 |      |                | ٠    | ٠            | •   | ٠    | •    | •    | ٠          | •  | ٠ | ٠ | ٠ | • | -     |
|                            | (    | <b>8</b> (     | n    | e t          | t e | ·.   |      |      |            |    |   |   |   |   |       |
| Sonettenfrang an A. 28. b  | m    | <del>ይ</del> ሐ | Tene | <b>1</b> . 1 | ı:  | R    |      |      |            |    |   |   |   |   | 7:    |
| Un meine Mutter B. Dein    | e. 6 | Beb            | arne | b            | 011 | Oi e | Ibe  | rn.  | 1.         | 2. | • | • | • | • | 77    |
| An D. Str                  |      |                |      |              |     |      |      |      |            |    |   |   |   |   | 78    |
| Fresto-Conette an Chriftia | n E  | 5(et)          | be). |              |     |      |      |      |            | Ť  | ٠ | • | ٠ | • | •     |
| 3ch tang' nicht mit, ich 1 |      |                |      |              | ben | Ω    | ðk   | en   |            |    |   |   | _ |   | 79    |
| Gieb ber bie Larv', ich t  | Πiα  | mi             | 6 to | kt           | mo  | H    | erei | 1.   |            | -  |   | Ī |   |   |       |
| 36 lage ob ben abgefchi    |      |                |      |              |     |      |      |      |            |    |   |   |   |   | 80    |
| 3m hirn fputt mir ein      |      |                |      |              |     |      |      |      |            |    |   |   |   |   | _     |
| In ftiller, wehmuthweich   |      |                |      |              |     |      |      |      |            |    |   |   |   |   | 81    |
| Als ich bor einem Jahr     |      |                |      |              |     |      |      |      |            |    |   |   |   |   | _     |
| But bid, mein Freund,      |      |                |      |              |     |      |      |      |            |    |   |   |   |   | 8:    |
| " Wie nahm' die Armuth     |      |                |      |              |     |      |      |      |            |    |   |   |   |   | _     |
| Die Welt war mir nur       | eine | M              | art  | erte         | ımı | ner  |      |      |            |    |   |   |   |   | 8     |
| Du fahft mich oft im Ro    | amb  | f m            | it i | ene          | n ( | Bă   | lin  | aeli | <b>a</b> . |    |   |   |   |   | _     |
| 36 möchte weinen, boch     |      |                |      |              |     |      |      |      |            |    |   |   |   |   | 84    |
|                            |      |                |      |              |     |      |      |      |            |    |   | - | - | - | -     |
| £                          | ŋri  | (d)e           |      |              |     |      | ţo.  | •    |            |    |   |   |   |   |       |
|                            |      | 182            | 22-  | -18          | 28. |      |      |      |            |    |   |   |   |   |       |
| Prolog                     |      |                |      |              |     |      |      |      |            |    |   |   |   |   | 81    |
| 9m munberichfinen Monat    |      |                |      |              |     |      |      |      |            |    |   |   |   |   | 04    |

#### - VII -

|                                      |     |     |   |   |   |   |    |    |   |   |   | • | Selle |
|--------------------------------------|-----|-----|---|---|---|---|----|----|---|---|---|---|-------|
| Aus meinen Thränen fprießen .        |     |     |   |   |   | • | •  | •  | • |   |   |   | 91    |
| Die Rofe, die Lilje, die Tanbe, die  | 6   | onn | e |   |   |   |    |    |   |   |   |   | _     |
| Benn ich in beine Augen feb' .       |     |     |   |   |   | , |    |    |   |   |   |   | -     |
| Dein Angeficht, fo lieb und fcon     |     |     |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   | 92    |
| Lehn beine Wang' an meine Bang       | ٠.  |     |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   | _     |
| 36 will meine Geele tauchen          |     |     |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   | 93    |
| Es fteben unbeweglich                |     |     |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   | _     |
| Muf Flügeln bes Befanges             |     |     |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   | 94    |
| Die Lotosblume angftigt              |     |     |   |   |   |   |    | ٠, |   |   |   |   |       |
| 3m Rhein, im iconen Strome .         |     |     |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   | 95    |
| Du liebft mich nicht, bu liebft mich | ni  | άjt |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   | _     |
| D fomore nicht und fuffe nur .       |     |     |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   | 96    |
| Muf meiner Bergliebften Augelein     |     |     |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   | _     |
| Die Welt ift bumm, bie Welt ift b    | (in | Ъ   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   | 97    |
| Liebfte, follft mir beute fagen      |     |     |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   | _     |
| Wie die Wellenfcaumgeborene .        |     |     |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   | 98    |
| 36 grolle nicht, und wenn bas ber    |     |     |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   | _     |
| 3a, bu bift elend, und ich grolle ni |     |     |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |       |
| Das ift ein Floten und Geigen .      |     |     |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   | 99    |
| So haft bu gang und gar vergeffen    |     |     |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   | _     |
| Und wifften's Die Blumen, Die fleit  |     |     |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   | 100   |
| Warum find benn bie Rofen fo bla     | 18  |     |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |       |
| Sie haben bir Biel ergablet          |     |     |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   | 101   |
| Die Linde blühte, die Rachtigall far |     |     |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   | _     |
| Bir haben Biel für einander gefühl   |     |     |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   | 102   |
| Du bliebeft mir treu am langften     |     |     |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   | _     |
| Die Erbe war fo lange geigig .       |     |     |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   | 103   |
| Und als ich fo lange, fo lange gefä  |     |     |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   | _     |
| Die blauen Beilden ber Mugelein      |     |     |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   | 104   |
| Die Belt ift fo icon und ber him     |     |     |   |   |   |   |    |    | į |   |   |   | _     |
| Mein fuges Lieb, wenn bu im Gra      |     |     |   |   |   |   |    | ·  |   |   |   |   | _     |
|                                      |     |     |   |   |   |   |    |    |   |   |   | Ī | 105   |
| Ma, wenn ich bod ber Schemel ma      |     |     |   |   |   |   |    |    |   |   |   | _ | _     |
| Seit die Liebfte war entfernt        |     |     |   |   |   |   |    |    |   |   | - |   | 106   |
| Mus meinen großen Schmerzen .        |     |     |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |       |
|                                      |     |     |   |   |   | · | ·  |    |   |   |   | Ĭ | 107   |
| Dand Bilb bergeffener Beiten .       |     |     |   |   |   |   | ٠. |    |   |   |   | : |       |
| Ein Jüngling liebt ein Dabden .      |     |     |   |   |   |   | Ī  | -  |   | · | - | • | 108   |
| Dor' ich bas Liedden flingen         |     |     |   |   |   | • | Ī  | ·  | Ī | Ī | Ĭ | Ī | 109   |
| Dir traumte von einem Ronigsfin      |     |     |   |   |   | - |    | •  | • | • | • | • | -     |
| Dein Liebchen, wir fagen beifamme    |     |     |   |   |   | • | •  | •  | : |   | • | • | 110   |
| Aus alten Marden winft es            |     |     |   |   |   | : | •  | •  | • | • | • | • | -     |
| 36 hab' bid geliebet und liebe bid   |     |     |   |   |   | • | •  | •  | • | • | • | • | 111   |
| And Ann and Reserves were steps att  | ,   | -w  | • | • | • | • | •  | •  | • | • | • | • | ***   |

## \_ viii \_

|                                                   |   |       |   |    | Serie |
|---------------------------------------------------|---|-------|---|----|-------|
| Um leuchtenden Commermorgen                       |   |       |   |    | 112   |
| Es leuchtet meine Liebe                           |   |       |   |    | _     |
| - Sie haben mich gequalet                         |   |       |   |    | 118   |
| Es liegt ber beige Sommer                         |   |       |   |    | _     |
| Wenn Zwei von einander icheiben                   |   |       |   | ٠. | 114   |
|                                                   |   |       |   |    | -     |
|                                                   |   |       |   | ٠. | 115   |
|                                                   |   |       |   |    | _     |
| 3ch fleh' auf bes Berges Spike                    |   |       |   |    | 116   |
| Mein Bagen rollet langfam                         |   |       |   | •  | -     |
| Ich hab' im Traum geweinet                        |   |       |   |    | 117   |
| Allnächtlich im Traume seh' ich bich              |   |       | ٠ |    | _     |
| Das ift ein Brausen und Heulen                    |   |       |   |    | 118   |
| Der herbstwind ruttelt bie Baume                  |   |       |   |    | _     |
| Es fällt ein Stern herunter                       |   |       |   |    |       |
| - Der Traumgott bracht' mich in ein Riefenschlofs |   |       |   |    |       |
| Die Mitternacht war falt und ftumm                |   |       |   |    | 121   |
| Am Rreuzweg wird begraben                         |   |       |   |    | _     |
| Wo ich bin, mich rings umbunkelt                  | • |       | • | ٠  | _     |
| Racht lag auf meinen Augen                        | • |       | • | ٠  | 122   |
| Die alten, bofen Lieber                           | ٠ | • • • | • | •  | 123   |
| Die fielmkehr                                     |   |       |   |    |       |
| 1823—1824.                                        |   |       |   |    |       |
|                                                   |   |       |   |    | 129   |
| In mein gar zu dunkles Leben                      | • | ٠.    | • | ٠  | 129   |
| Mein Herz, mein Herz ist traurig                  |   |       |   | •  |       |
|                                                   |   |       |   | ٠  | 131   |
| Die Ract ift feucht und flürmisch                 |   | • •   |   | •  | 132   |
| Alls ich auf der Reise zufällig                   |   | : :   |   | :  | - 102 |
| Wir fagen am Fifcherhaufe                         |   | •     |   |    | 134   |
| Du icones Fischermadden                           |   |       |   |    | 135   |
| Der Mond ift aufgegangen                          |   | • •   |   | •  |       |
| * Auf den Wolfen ruht der Mond                    |   | · ·   |   |    | 136   |
|                                                   |   | •     |   | ٠  | -     |
| Der Bind gieht feine hofen an                     |   | •     |   |    | 137   |
| Der Sturm spielt auf jum Zange                    |   | : :   |   | :  | _     |
| Der Abend tommt gezogen                           |   |       |   |    |       |
| Wenn ich an deinem Gause                          | • |       |   |    |       |
| Das Meer erglangte weit hinaus                    |   | : :   |   |    |       |
| Da broben auf jenem Berge                         |   | : :   |   | •  |       |
| Am fernen Gorijonte                               | • |       |   |    |       |
| 110000 10000000000000000000000000000000           |   |       |   |    |       |
| Gei mir gegrußt, bu große                         |   |       |   |    | 142   |

|                                   |            |      |    |   |   |  |  |    |   | • | cite |
|-----------------------------------|------------|------|----|---|---|--|--|----|---|---|------|
| So wandl' ich wieder den alten    | <b>B</b> e | 8    |    |   |   |  |  |    |   |   | 142  |
| 3ch trat in jene Hallen           |            |      |    |   | • |  |  |    |   |   | 143  |
| Still ist die Racht, es ruhen die | Ga         | ffet | ι  |   |   |  |  |    |   |   | _    |
| Bie kannst du ruhig schlafen .    |            |      |    |   |   |  |  |    |   |   | 144  |
| Die Jungfrau schläft in der Kar   | mm         | r    |    |   |   |  |  |    |   |   | _    |
| 36 fand in dunkeln Traumen        |            |      |    |   |   |  |  |    | • |   | 145  |
| 36 ungliidfel'ger Atlas!          |            |      |    |   |   |  |  |    |   |   | _    |
| Die Jahre tommen und geben        |            |      | •  |   |   |  |  |    |   |   | 146  |
| Mir traumte: traurig schaute be   | r D        | Ror  | ď  |   |   |  |  |    |   |   | _    |
| Bas will bie einfame Thrane .     |            |      |    |   |   |  |  |    |   |   | 147  |
| Der bleiche, berbfiliche halbmon  | b          |      |    |   |   |  |  |    |   |   | _    |
| Das ift ein folechtes Wetter .    |            |      |    |   |   |  |  |    |   |   | 149  |
| Man glaubt, bajs ich mich gran    |            |      |    |   |   |  |  |    |   |   | _    |
| Deine weißen Liljenfinger         |            |      |    |   |   |  |  |    |   |   | 150  |
| Dat fie fich benn nie geaußert    |            |      |    |   |   |  |  |    |   |   | _    |
| Sie liebten fic Beibe, bod Rein   |            |      |    |   |   |  |  |    |   |   | 151  |
| Und als ich Euch meine Somer      |            |      |    |   |   |  |  |    |   |   | _    |
| 36 rief ben Teufel und er fam     |            |      |    | _ |   |  |  |    |   |   |      |
| Menich verfpotte nicht ben Teuf   |            |      |    |   |   |  |  |    |   |   | 152  |
| Die beil'gen brei Ron'ge aus D    |            |      |    |   |   |  |  | ٠. |   |   |      |
| Mein Rind, wir maren Rinber       |            | •    |    |   |   |  |  |    |   |   | 153  |
| Das herz ift mir bebriidt, und    |            |      |    |   |   |  |  |    |   |   | 154  |
| Bie ber Mond fich leuchtenb br    | ăno        | et   | ΄. |   |   |  |  |    |   |   | 155  |
| 3m Traum fab ich bie Beliebte     |            |      |    |   |   |  |  | ٠  |   |   | 156  |
| Theurer Freund! mas foll es n     |            |      |    |   |   |  |  |    |   |   | 157  |
| Berbet nur nicht ungebulbig .     |            |      |    |   |   |  |  |    |   |   | _    |
| Run ift es Beit, bafs ich mit 2   |            |      |    |   |   |  |  |    |   |   | _    |
| Der Ronig Biswamitra              |            |      |    |   |   |  |  |    |   |   | 159  |
| Berg, mein Berg, fei nicht betlor |            |      |    |   |   |  |  |    |   |   | _    |
| Du bift wie eine Blume            |            |      |    |   |   |  |  |    |   |   | 159  |
| Rind: es mare Dein Berberben      |            |      |    |   |   |  |  |    |   |   | _    |
| Benn ich auf bem Lager liege      |            |      |    |   |   |  |  |    |   |   | 160  |
| Mabden mit bem rothen Münl        |            |      |    |   |   |  |  |    |   |   | _    |
| Mag ba braugen Sonee fic th       |            |      |    |   |   |  |  |    |   |   | 161  |
| Anbre beten jur Dabonne           |            |      |    |   |   |  |  |    |   |   | _    |
| Berrieth mein blaffes Angeficht   |            |      |    |   |   |  |  |    |   |   | _    |
| Theurer Freund, bu bift berlieb   |            |      |    |   |   |  |  |    |   |   | 162  |
| 36 wollte bei bir weilen          |            |      |    |   |   |  |  |    |   |   | _    |
| Saphire find Die Augen bein .     |            |      |    |   |   |  |  |    |   |   | 168  |
|                                   |            |      |    |   |   |  |  |    |   |   | _    |
| Bu fragmentarifd ift Belt und     |            |      |    |   |   |  |  |    |   |   | 164  |
| 36 hab' mir lang' ben Ropf je     |            |      |    |   |   |  |  |    |   |   |      |
| Sie haben beut Abend Gefellich    |            |      |    |   |   |  |  |    |   |   | _    |
|                                   |            |      |    |   |   |  |  |    |   |   |      |

| 36 wollt', meine Somergen ergoffen          | . 165 |
|---------------------------------------------|-------|
| Da hast Diamanten und Perlen                | . –   |
| Wer jum erften Dale liebt                   | . 166 |
| Saben mir Rath und gute Lehren              | . –   |
| Diefen liebenswürd'gen Jungling             | . 167 |
| Diesen liebenswürd'gen Jüngling             |       |
| 36 hab' euch im beften Juli verlaffen       | . 169 |
| Bon fconen Lippen fortgebrangt, getrieben   |       |
| Wir fuhren allein im dunkeln                |       |
| Das weiß Gott, wo fich die tolle            |       |
| Wie dunfle Traume fteben                    | _     |
| Und bift du erft mein ehlich Weib           | . 172 |
| An beine fonceweiße Soulter                 | . –   |
| Es blafen die blauen Sufaren                | 178   |
| habe auch, in jungen Jahren                 |       |
| Bift du wirflich mir so feindlich           | . 174 |
| mand a some fine a facilitati               | ,     |
| Selten habt ihr mich verfianden             |       |
| Doch die Raftraten flagten                  | _     |
| Auf den Wällen Salamanta's                  |       |
| Reben mir wohnt Don Henriquez               |       |
| Raum faben wir uns, und an Augen und Stimme | 177   |
| No. 11 mg market to m                       | . –   |
| Au halle auf dem Martt                      |       |
| Dämmernd liegt ber Sommerabend              |       |
| Racht liegt auf den fremden Wegen           |       |
| Der Tob, Das ift die tühle Racht            |       |
| - In t. 1 111                               |       |
| Götterdämmerung                             | . 180 |
| Stateliff                                   |       |
| Donna Clara                                 |       |
| Almanfor. 1-8                               |       |
| Die Wallfahrt nach Revlaar. 1-8             |       |
| Dit waajage may seeman 2 0                  |       |
|                                             |       |
| Aus der harzreise.                          |       |
| 1824.                                       |       |
| Prolog                                      | . 201 |
| " Auf bem Barbenberge                       |       |
| Berg-3bylle. 1-3                            |       |
| Der hirtentnabe                             |       |
| Auf bem Broden                              |       |
|                                             | . 213 |
|                                             |       |

#### Die Mordfee. 1825-1826.

| ether editing                         | Sell |
|---------------------------------------|------|
| Arbnung                               | . 21 |
| Rronung                               | 22   |
| Sonnenuntergang                       | . 22 |
| Die Racht am Stranbe                  | 22   |
| Bofeidon                              | 220  |
| Erflärung                             | 23   |
| Rachts in der Rajüte                  | 229  |
| Sturm                                 | 23:  |
| Meeresfille                           | 23   |
| Seegespenst                           | 234  |
| Reinigung                             | 236  |
| Frieden                               | 237  |
| 2 meiter Cytlus.                      |      |
| Meergruß                              | 240  |
| Gewitter                              |      |
| Der Schiffbriichige                   | 249  |
| Untergang ber Sonne                   | 245  |
| Der Gesang ber Oteaniben              |      |
| Die Sotter Griechenlands              |      |
| Fragen                                |      |
| Der Phonig                            |      |
| * Seetrantheit                        | 255  |
| 3m hafen                              | 257  |
| Epilog                                | 259  |
|                                       |      |
|                                       |      |
| Anhang älterer Cedichte.              |      |
| 1816 — 1824.                          |      |
| Zu ben Traumbilbern.                  |      |
| Deutschland, ein Araum                | 263  |
| • • •                                 |      |
| Bu ben Liebern.                       |      |
| * Die bu bift fo fon und rein         |      |
| * Einsam Mag' ich meine Leiben        | 268  |
| * Jebweber Gefelle, fein Dabel am Arm | 269  |
| * Wenn ich bei meiner Liebsten bin    | 270  |
| * 36 wollte meine Lieber              | _    |
| * In Baters Garten heimlich fleht     | 271  |
| * Oben, wo die Sterne glithen         | 272  |

#### - XII -

| Zu ben Romanzen.                                               | Seit  |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| * Die Weihe                                                    | . 27  |
| * Standoen eines Mauren                                        | . 27  |
| * Die Lehre                                                    | . 270 |
| * Traum und Leben                                              |       |
| Zu ben Sonetten.                                               |       |
| * An ben hofrath Georg S(artorius)                             | . 278 |
| * An 3. B. R(ouffeau)                                          | . –   |
| * An Franz von B                                               | . 279 |
| * Das projettierte Dentmal Goethe's ju Frantfurt am Main . ' . | . 280 |
| * Bamberg und Würzburg                                         | . –   |
| * "Las Bild", Trauerspiel von Houwald                          | . 281 |
| * "Aucassin und Ricolette". An J. F. Koreff                    | . –   |
| * Die Racht auf dem Drachenfels                                | . 282 |
| * An Frit St(einmann)                                          | . –   |
| * An Sie                                                       | . 288 |
| Zum Lyrischen Intermezzo.                                      |       |
| * Schone, belle, goldne Sterne                                 | . 284 |
| * Du follft mid liebend umfoliegen                             | . –   |
| * 36 glaub' nicht an ben himmel                                | . 285 |
| * 3d tann es nicht vergeffen                                   |       |
| * Freundichaft, Liebe, Stein ber Beifen                        | . 286 |
| * Es foauen die Blumen alle                                    |       |
| Rur Beimtebr.                                                  |       |
| * Du Lilje meiner Liebe                                        | . 287 |
| * In ben Riffen welche Lige                                    |       |
| * Ru ber Laubeit und ber Flaubeit                              | . 288 |
| * O, mein gnädiges Fraulein, erlaubt                           |       |
| * Daft bu bie Lippen mir wund getifft                          | . –   |
| * Als fie mich umichlang mit gartlichem Breffen                | . 289 |
| * Ja, Freund, hier unter ben Linden                            | . –   |
| * Soone, wirthicaftliche Dame                                  | . –   |
| * Blamier mich nicht, mein foones Rinb                         | . 290 |
| * Himmlifc war's, wenn ich bezwang                             | . –   |
| * An Chom!                                                     | . 291 |
| * Dit einem Exemplar bes "Rabbi bon Bacharach                  | . –   |
| Aberfehungen aus Lord Byron's Werken.                          |       |
| 1820.                                                          |       |
| * Borbemertung                                                 | . 294 |
| * Manfred. Erfier Aufzug                                       |       |
| * Lebewohl                                                     | . 806 |
| * Lebewohl                                                     | . 308 |
| * Chut' Roct                                                   | 819   |

# Buch der Sieder.

peine's Berte. Bb. XV.

### Dorrede

gur zweiten Muflage.

Diese neue Ausgabe des "Buchs der Lieder" kann ich dem überrheinischen Publikum nicht zuschicken, ohne sie mit freundlichen Grüßen in ehrslichster Prosa zu begleiten. Ich weiß nicht, welches wunderliche Gefühl mich davon abhält, dergleichen Borworte, wie es bei Gedichtesammlungen üblich ist, in schönen Rhythmen zu versificieren. Seit einiger Zeit sträubt sich Stwas in mir gegen alle gebundene Rede, und, wie ich höre, regt sich bei manchen Zeitgenossen eine ähnliche Abneigung. Es will mich bedünken, als sei in schönen Versen allzu viel gelogen worden und die Wahrheit scheue sich, in metrischen Gewanden zu erscheinen.

Nicht ohne Befangenheit übergebe ich der Lesewelt den erneuerten Abdruck dieses Buches. Es hat mir die größte Überwindung gekostet, ich habe fast

ein ganzes Jahr gezaudert, che ich mich zur flüch= tigen Durchsicht besselben entschließen konnte. Bei feinem Anblick erwachte in mir all jenes Unbehagen, bas mir einft vor zehn Jahren, bei ber erften Bublikation, die Seele boklemmte. Berfteben wird diese Empfindung nur der Dichter oder Dich= terling, der seine erften Gedichte gedruckt fab. Erfte Bedichte! Sie muffen auf nachläffigen, verblichenen Blättern geschrieben sein, dazwischen hie und ba muffen welke Blumen liegen, oder eine blonde Lode, ober ein verfärbtes Studchen Band, und an mancher Stelle muß noch die Spur einer Thräne sichtbar sein . . . Erste Gedichte aber, die gedruckt find, grell schwarz gedruckt auf entsetlich glattem Papier, diese haben ihren füßesten, jung= fräulichsten Reiz verloren, und erregen bei dem Berfaffer einen schauerlichen Difsmuth.

Ja, es sind nun zehn Jahre, seitdem diese Gedichte zuerst erschienen, und ich gebe sie, wie damals, in chronologischer Folge, und ganz voran ziehen wieder Lieder, die in jenen früheren Jahren gedichtet worden, als die ersten Küffe der deutschen Wuse in meiner Seele brannten. Ach, die Küsse bieser guten Dirne verloren seitdem sehr Biel von ihrer Gluth und Frische! Bei so langjährigem Vershältnis musste die Indrunst der Flitterwochen alls

mählich verrauchen; aber die Zärtlichkeit wurde manchmal um so herzlicher, besonders in schlechten Tagen, und da bewährte sie mir ihre ganze Liebe und Treue, die deutsche Muse! Sie tröstete mich in heimischen Drangsalen, folgte mir ins Exil, ersheiterte mich in bösen Stunden des Verzagens, ließ mich nie in Stich, sogar in Geldnoth wusste sie mir zu helsen, die deutsche Muse, die gute Dirne!

Eben so wenig, wie an der Zeitfolge, änderte ich an den Gedichten selbst. Nur hie und da in der ersten Abtheilung wurden einige Berse verbessert. Der Raumersparnis wegen habe ich die Debikationen der ersten Auflage weggelassen. Doch kann ich nicht umhin zu erwähnen, dass das lyrische Intermezzo einem Buche entlehnt ist, welches unter dem Titel "Tragödien" im Jahr 1823 ersichien und meinem Oheim Salomon Heine zugezeignet worden. Die hohe Achtung, die ich diesem großartigen Manne zollte, so wie auch meine Danksbarkeit für die Liebe, die er mir damals bewiesen, wollte ich durch jene Widmung beurkunden. "Die Heinkehr", welche zuerst in den "Reisebildern" ers

<sup>•)</sup> Dieselben sind der vorliegenden Ausgabe wieder beigefügt.

Der Herausgeber.

schien, ift ber seligen Friederike Barnhagen von Ense gewidmet, und ich barf mich rühmen, ber Erfte gewesen zu fein, ber biefe große Frau mit öffentlicher hulbigung verehrte. Es war eine große That von August Barnhagen, dass er, alles flein= liche Bedenken abweisend, jene Briefe veröffentlichte, worin sich Rabel mit ihrer ganzen Berfonlichkeit Dieses Buch tam zur rechten Zeit, wo es eben am beften wirfen, ftarten und tröften Das Buch tam zur trostbedürftig rechten Beit. Es ift, als ob die Rahel wuffte, welche poft= hume Sendung ihr beschieben war. Sie glaubte freilich, es würde besser werden, und wartete; boch als bas Warten fein Ende nahm, schüttelte fie un= gebulbig ben Ropf, fah Barnhagen an, und ftarb schnell - um besto schneller auferstehen zu können. Sie mahnt mich an die Sage jener anderen Rahel, bie aus bem Grabe hervorftieg und an ber Land= straße stand und weinte, als ihre Rinder in die Befangenschaft zogen.

Ich kann ihrer nicht ohne Wehmuth gedenken, der liebreichen Freundin, die mir immer die unermüdlichste Theilnahme widmete und sich oft nicht wenig für mich ängstigte in jener Zeit meiner jugendelichen Übermüthen, in jener Zeit, als die Flamme der Wahrheit mich mehr erhipte, als erleuchtete ...

Diese Reit ist vorbei! Ich bin jest mehr erleuchtet, als erhitt. Solche fühle Erleuchtung fommt aber immer zu spät bei ben Menschen. Ich febe jest im flarften Lichte die Steine, über welche ich gestolpert. Ich hätte ihnen so leicht ausweichen können, ohne darum einen unrechten Weg zu wandeln. Jett weiß ich auch, daß man in ber Welt fich mit Allem befaffen fann, wenn man nur die bagu nöthigen Sandschuhe angieht. Und dann follten wir nur Das thun, was thunlich ift und wozu wir am meiften Gefchick haben, im Leben wie in der Runft. Ach! zu den unseligsten Misgriffen bes Menschen gehört, dass er ben Werth ber Geschenke, die ihm die Natur am bequemften entgegen trägt, findisch verkennt, und dagegen die Büter, die ihm am schwerften zugänglich find, für bie koftbarften anfieht. Den Cbelftein, ber im Schofe der Erbe festgewachsen, die Berle, die in ben Untiefen des Meeres verborgen, hält der Mensch für die besten Schäte; er würde sie gering achten, wenn die Natur sie gleich Riefeln und Muscheln ju feinen Sugen legte. Begen unfere Borguge find wir gleichgültig; über unfere Bebrechen fuchen wir uns fo lange zu täuschen, bis wir sie endlich für Vortrefflichkeiten halten. Als ich einst nach einem Koncerte von Baganini biefem Meifter mit

leidenschaftlichen Lobsprüchen über sein Biolinspiel entgegentrat, unterbrach er mich mit den Worten: "Aber wie gesielen Ihnen heute meine Komplimente, meine Verbeugungen?"

Bescheibenen Sinnes und um Nachsicht bittend übergebe ich dem Publikum das "Buch der Lieder"; für die Schwäche dieser Gedichte mögen vielleicht meine politischen, theologischen und philosophischen Schriften einigen Ersat bieten.

Bemerken muß ich jedoch, bass meine poeti= schen, eben so gut wie meine politischen, theologi= schen und philosophischen Schriften, einem und dem= felben Bebanken entsproffen find, und baf man bie einen nicht verbammen barf, ohne ben andern allen Beifall zu entziehen. Zugleich erlaube ich mir auch die Bemerkung, daß das Gerücht, als hätte jener Gedanke eine bedenkliche Umwandlung in meiner Seele erlitten, auf Angaben beruhet, die ich eben fo verachten wie bedauern muß. Mur gemiffen bornierten Beiftern konnte die Milberung meiner Rebe, ober gar mein erzwungenes Schweigen, als ein Abfall von mir felber erscheinen. Sie misbeuteten meine Mäßigung, und Das war um fo lieblofer, da ich doch nie ihre Überwuth missbeutet habe. Bochstens durfte man mich einer Ermüdung beschuldigen. Aber ich habe ein Recht, mude zu fein ...

Und dann muß Jeber bem Gesetze ber Zeit gehorchen, er mag wollen ober nicht . . .

Und scheint die Sonne noch so fcon, Am Ende muft fie untergebn!

Die Melodie dieser Berse summt mir schon ben ganzen Morgen im Kopfe und klingt vielleicht wieder aus Allem, was ich so eben geschrieben. In einem Stude von Raimund, bem madern Romiter, der fich unlängft aus Melancholie tobtge= ichoffen, erscheinen Jugend und Alter als allegorische Berfonen, und das Lied, welches die Jugend fingt, wenn fie von dem Helden Abschied nimmt, beginnt mit den erwähnten Versen. Vor vielen Jahren, in München, fah ich diefes Stud; ich glaube, es heißt: "Der Bauer als Millionär." Sobald die Jugend abgeht, sieht man, wie die Person bes Belben, ber allein auf der Scene gurudbleibt, eine fonderbare Beränderung erleibet. Sein braunes haar wird allmählich grau und endlich schneeweiß; sein Rücken, frümmt sich, seine Kniee schlottern; an die Stelle bes vorigen Ungeftums tritt eine weinerliche Weichheit . . . das Alter erscheint.

Naht diese winterliche Gestalt auch schon dem Versasser vieser Blätter? Gewahrst du schon, theurer Leser, ähnliche Umwandlung an dem Schrift=

steller, der immer jugendlich, fast allzu jugendlich, in der Literatur sich bewegte? Es ist ein betrübender Anblick, wenn ein Schriftsteller vor unseren Augen, Angefichts des ganzen Bublifums, allmäh= lich alt wird. Wir haben's gesehen, nicht bei Wolf= gang Goethe, bem ewigen Jüngling, aber bei Auguft Wilhelm von Schlegel, bem bejahrten Beden; mir haben's gesehen, nicht bei Abalbert Chamisso, ber mit jedem Jahre sich blüthenreicher verjüngt, aber wir fahen es bei herrn Ludwig Tieck, bem ehemaligen romantischen Strohmian, der jest ein alter räudiger Muntsche geworden ... D, ihr Göt= ter, ich bitte euch nicht, mir die Jugend zu lassen, aber lafft mir die Tugenden der Jugend, den un= eigennütigen Groll, die uneigennütige Thrane! Lasst mich nicht ein alter Bolterer werben, der aus Reid die jungeren Geifter antläfft, oder ein matter Jammermensch, der über die gute alte Reit beständig flennt . . . Lasst mich ein Greis werden, ber die Jugend liebt und trot der Alterschwäche noch immer Theil nimmt an ihren Spielen und Gefahren! Mag immerhin meine Stimme zittern und beben, wenn nur der Sinn meiner Worte unerschrocken und frisch bleibt!

Sie lächelte gestern so sonderbar, halb mit= leibig, halb boshaft, die schöne Freundin, als sie

mit ihren rosigen Fingern meine Loden glättete . . . Nicht wahr, du hast auf meinem Haupte einige weiße Haare bemerkt?

"Und scheint die Sonne noch so schön, Am Ende muß sie untergehn!"

Befdrieben gu Baris, im Frühjahr 1837.

heinrich geine.

### Dorrede

### gur dritten Muflage.

Das ist ber alte Märchenwald! Es duftet die Lindenblüthe! Der wunderbare Mondenglanz Bezaubert mein Gemüthe.

Ich ging fürbaß, und wie ich ging, Erklang es in der Höhe. Das ist die Nachtigall, sie singt Bon Lieb' und Liebeswehe.

Sie fingt von Lieb' und Liebesweh', Bon Thränen und von Lachen, Sie jubelt so traurig, sie schluchzet so froh, Bergessene Träume erwachen. —

Ich ging fürbass, und wie ich ging, Da sah ich vor mir liegen Auf freiem Platz ein großes Schloß, Die Giebel hoch aufstiegen. Berschlossene Fenster, überall Ein Schweigen, und ein Trauern; Es schien, als wohne ber stille Tod In diesen öben Mauern.

Dort vor bem Thor lag eine Sphing, Ein Zwitter von Schreden und Luften, Der Leib und die Tapen wie ein Löw' Ein Weib an Haupt und Bruften.

Ein schönes Weib! Der weiße Blid, Er sprach von wildem Begehren; Die stummen Lippen wölbten sich Und lächelten stilles Gewähren.

Die Nachtigall, sie sang so süß, Ich konnt' nicht widerstehen — Und als ich küffte das holde Gesicht, Da war's um mich geschehen.

Lebendig ward das Marmorbild, Der Stein begann zu ächzen — Sie trank meiner Kusse lobernde Gluth Mit Dürsten und mit Lechzen.

Sie trank mir fast ben Obem aus — Und endlich, wollustheischend, Umschlang sie mich, meinen armen Leib Wit den Löwentatzen zersleischend. Entzüdende Marter und wonniges Weh! Der Schmerz wie die Luft unermestlich! Derweilen des Mundes Kufs mich beglückt, Verwunden die Tapen mich gräfelich.

Die Nachtigall sang: "O schöne Sphing! O Liebe! was soll es bedeuten, Daß du vermischest mit Todesqual All' beine Seligkeiten?

"O schöne Sphing! O löse mir Das Räthsel, das wunderbare! Ich hab' darüber nachgedacht Schon manche tausend Jahre."

— Das hätte ich Alles sehr gut in guter Prosa sagen können . . . Wenn man aber die alten Gedichte wieder durchliest, um ihnen, Behufs eines erneuerten Abdrucks, einige Nachseile zu ertheilen, dann überrascht Einen unversehens die klingelnde Gewohnheit des Reims und Silbenfalls, nnd siehe! es sind Verse, womit ich diese dritte Auflage des "Buchs der Lieder" eröffne. OPhöbus Apollo! sind diese Verse schlecht, so wirst du mir gern verzeihen . . . Denn du bist ein allwissender Gott, und du weißt sehr gut, warum ich mich zett

so vielen Jahren nicht mehr vorzugsweise mit Maß und Gleichklang der Wörter beschäftigen konnte ... Du weißt, warum die Flamme, die einst in brillanten Feuerwerksspielen die Welt ergötzte, plötslich zu weit ernsteren Bränden verwendet werden musste ... Du weißt, warum sie jetzt in schweigender Gluth mein Herz verzehrt ... Du verstehst mich, großer schöner Gott, der du ebenfalls die goldene Leier zuweilen vertauschtest mit dem starken Bogen und den tödlichen Pfeilen ... Erinnerst du dich auch noch des Marsyas, den du lebendig geschunden? Es ist schon lange her, und ein ähnliches Beispiel thät' wieder noth ... Du lächelst, o mein ewiger Bater!

Gefchrieben zu Paris, den 20. Februar 1839.

Beinrich Beine.

# Vorrede

gur dritten Muffage der "Reisebilder."

Einige Gedichte, die in der ersten Auflage dieses Buches den Schluß der "Heimkehr" bildeten, durften dieser dritten Auflage um so eher entzogen werden, da sie den Einklang des Buches mehr störten als förderten, und außerdem in einer neueren Gesammtausgabe meiner Gedichte zu sinden sind. In letterer — "Buch der Lieder von Heinerich Heine. Dritte Auflage. Hamburg, bei Hoffmann und Campe. 1839." — erlaubte ich mir weder eine spätere Nachseile, noch irgend eine Abweichung von der chronologischen Ordnung, so daß darin die frühesten Anfänge und letten Ausbildungen jener Gedichte, die seitdem als eine Art Bolkslieder der neueren Gesellschaft so mannigsach nachgestlungen, bequem und belehrsam zu überschauen sind.

Baris, ben 24. Juni 1839.

Beinrich Beine.

# Vorrede

gur fünften Auflage des "Buchs der Lieder."

Der vierten Auflage dieses Buches konnte ich leider keine besondere Sorgfalt widmen, und sie wurde ohne vorhergehende Durchsicht abgedruckt. Eine Bersäumnis solcher Art wiederholte sich glücklicherweise nicht bei dieser fünften Auflage, indem ich zufällig in dem Druckorte verweilte und die Korrektur selber besorgen konnte. Hier in demselben Druckorte, bei Hoffmann und Campe in Hamburg, publiciere ich gleichzeitig unter dem Titel "Neue Gedichte" eine Sammlung poetischer Erzeugnisse, die wohl als der zweite Theil des "Buchs der Lieder" zu betrachten ist. — Den Freunden im Baterlande meine heitersten Scheidegrüße!

Befdrieben gu Samburg, ben 21. Auguft 1844.

Beinrich Beine.

Beine's Werte. 28b. IV.

# Junge Leiden.

(1817—1821.)

## Cranmbilder.

1.

Mir träumte einst von wildem Liebesglühn, Bon hübschen Loden, Myrten und Resede, Bon süßen Lippen und von bittrer Rede, Bon bustrer Lieder bustern Melodien.

Berblichen und verweht sind längst die Träume, Berweht ist gar mein liebstes Traumgebild! Geblieben ist mir nur, was gluthenwild Ich einst gegossen hab' in weiche Reime.

Du bliebst, verwaistes Lieb! Berweh jest auch, Und such das Traumbild, das mir längst entschwunden, Und grüß es mir, wenn du es aufgefunden — Dem luft'gen Schatten send' ich lust'gen Hauch.

2.

Ein Traum, gar seltsam schauerlich, Ergöpte und erschreckte mich. . Noch schwebt mir vor manch grausig Bild, Und in dem Herzen wogt es wild. Das war ein Garten, wunderschön, Da wollt' ich lustig mich ergehn; Biel' schöne Blumen sahn mich an, Ich hatte meine Freude dran.

Es zwitscherten die Bögelein Biel' muntre Liebesmelodein; Die Sonne roth, von Gold umstrahlt, Die Blumen lustig bunt bemalt.

Biel Balfambuft aus Kräutern rinnt, Die Lüfte weben lieb und lind; Und Alles schimmert, Alles lacht, Und zeigt mir freundlich seine Pracht.

Inmitten in dem Blumenland Ein klarer Marmorbrunnen ftand; Da schaut' ich eine schöne Maid, Die emfig wusch ein weißes Kleid.

Die Bänglein süß, die Auglein mild, Ein blondgelodtes Heil'genbild; Und wie ich schau', die Maid ich sand So fremd und doch so wohlbekannt.

Die schöne Maib, die sputet sich, Sic summt ein Lieb gar wunderlich: "Rinne, rinne Wässerlein, Wasche mir das Linnen rein!"

Ich ging und nahete mich ihr, Und flüsterie: O sage mir, Du munderschöne, sufe Maid, Für wen ift biefes weiße Kleib? Da sprach sie schnell: "Sei bald bereit, Ich wasche dir dein Todtenkleid!" Und als sie Dies gesprochen kaum, Bersloß das ganze Bild wie Schaum.

Und fortgezaubert stand ich bald In einem düstern, wilden Bald. Die Bäume ragten himmelan; Ich stand erstaunt und sann und sann.

Und horch! welch bumpfer Wieberhalls Wie ferner Artenschläge Schall; Ich eil' burch Busch und Wildnis fort, Und komm' an einen freien Ort.

Inmitten in bem grünen Raum, Da stand ein großer Sichenbaum; Und sieh! mein Mägdlein wundersam Haut mit dem Beil den Eichenstamm.

Und Schlag auf Schlag, und sonder Weil' Summt sie ein Lied und schwingt das Beil: "Eisen blint, Eisen blant, Zimmre hurtig Eichenschrant!"

Ich ging und nahete mich ihr, Und flüsterte: O fage mir, Du wundersuges Mägbelein, Bem zimmerst bu ben Eichenschrein?

Da sprach sie schnell: "Die Zeit ist karg, Ich zimmre beinen Tobtensarg!" Und als sie Dies gesprochen kaum, Berstos das ganze Bild wie Schaum. — Es lag so bleich, es lag so weit Ringsum nur kahle, kahle Heid'; Ich wusste nicht, wie mir geschah, Und heimlich schaubernd stand ich da.

Und nun ich eben fürder schweif, Gewahr' ich einen weißen Streif; Ich eilt' drauf zu, und eilt' und stand, Und sieh! die schöne Maid ich fand.

Auf weiter Heid' stand weiße Maid, Grub tief die Erd' mit Grabescheit. Kaum wagt' ich noch sie anzuschaun, Sie war so schön und doch ein Graun.

Die schöne Maib, die sputet sich, Sie summt ein Lied gar wunderlich: "Spaten, Spaten, scharf und breit, Schausse Grube tief und weit!

Ich ging und nahete mich ihr, Und flüsterte: O sage mir, Du wunderschöne, süße Maid, Was diese Grube hier bedeut't?

Da sprach sie schnell: "Sei still, ich hab' Geschaufelt dir ein kuhles Grab." Und als so sprach die schöne Maid, Da öffnet sich die Grube weit.

Und als ich in die Grube schaut', Ein kalter Schauer mich durchgraut; Und in die dunkle Grabesnacht Stürzt' ich hinein — und bin erwacht 3.

Im nächt'gen Traum hab' ich mich felbst geschaut, In schwarzem Galafrack und seibner Weste, Manschetten an der Hand, als ging's zum Feste, Und vor mir stand mein Liebchen, süß und traut.

Ich beugte mich und fagte: "Sind Sie Braut? Gi! ei! so gratulier' ich, meine Bestel" Doch fast die Kehle mir zusammenpresste Der langgezogne, vornehm kalte Laut.

Und bittre Thränen plöglich sich ergossen Aus Liebchens Augen, und in Thränenwogen Ist mir das holde Bildnis fast zerstossen. O süße Augen, fromme Liebessterne,

Obschon ihr mir im Wachen oft gelogen, Und auch im Traum, glaub' ich euch bennoch gerne!

#### 4.

Im Traum sah ich ein Männchen, klein und putig, Das ging auf Stelzen, Schritte ellenweit,
Trug weiße Wäsche und ein seines Kleib.
Inwendig aber war es grob und schwutzig.
Inwendig war es sämmerlich, nichtsnutzig,
Iedoch von außen voller Würdigkeit;
Von der Kourage sprach es lang und breit,
Und that sogar recht trutzig und recht stutzig.
"Und weißt du, wer Das ist? Komm her und schau!"
So sprach der Traumgott, und er zeigt mir schlau
Die Bilbersluth in eines Spiegels Rahmen.

Bor einem Altar stand das Männchen da, Mein Lieb daneben, Beide sprachen: "Ja!" Und tausend Teufel riefen lachend: "Amen!"

5.

Bas treibt und tobt mein tolles Blut: Bas flammt mein Herz in wilder Gluth? Es tocht mein Blut und schäumt und gährt, Und grimme Gluth mein Herz verzehrt.

Das Blut ift toll, und gährt und schäumt, Weil ich den bösen Traum geträumt; Es kam der finstre Sohn der Nacht, Und hat mich keuchend fortgebracht.

Er bracht' mich in ein helles Haus, Wo Harfenklang und Saus und Braus, Und Fadelglanz und Kerzenschein; Ich kam zum Saal, ich trat hinein.

Das war ein lustig Hochzeitfest; Bu Tafel saßen froh die Gäst'. Und wie ich nach dem Brautpaar schaut', — O weh! mein Liebchen war die Braut.

Das war mein Liebchen wunnesam, Ein frember Mann war Bräutigam; Dicht hinter'm Ehrenstuhl ber Braut, Da blieb ich stehn, gab keinen Laut.

Es rauscht Musik, — gar still stand ich; Der Freudenlärm betrübte mich. Die Braut, sie blidt so hochbeglüdt, Der Braut'gam ihre Hände brüdt. Der Bräut'gam füllt ben Becher sein Und trinkt baraus, und reicht gar fein Der Braut ihn hin; fie lächelt Dank, — O weh! mein rothes Blut sie trank.

Die Braut ein hubsches Apsiein nahm, Und reicht es hin dem Bräutigam. Der nahm fein Meffer, schnitt hinein, — O weh! Das war das Herze mein.

Sie äugeln füß, sie äugeln lang, Der Bräut'gam tühn bie Braut umschlang, Und füsst sie auf die Wangen roth, O wehl mich füsst ber talte Tod.

Bie Blei lag meine Zung' im Mund. Daß ich fein Börtlein sprechen kunnt'. Da rauscht' es auf, ber Tanz begann; Das schmude Brautpaar tanzt voran.

Und wie ich stand so leichenstumm, Die Tänzer schweben stink herum; — Ein leises Wort der Bräut'gam spricht, Die Braut wird roth, doch glirnt sie nicht.——

6.

Im füßen Traum, bei stiller Racht, Da tam zu mir mit Zaubermacht, Mit Zaubermacht, die Liebste mein, Sie tam zu mir ins Kämmerlein. Ich schau' sie an, das holde Bild! Ich schau' sie an, sie lächelt mild, Und lächelt, bis das Herz mir schwoll, Und stürmisch kühn das Wort entquoll:

"Rimm hin, nimm Alles, was ich hab', Mein Liebstes tret' ich gern bir ab, Dürft' ich bafür bein Buhle sein, Bon Witternacht bis Hahnenschrein."

Da staunt mich an gar seltsamlich, So lieb, so weh und inniglich, Und sprach zu mir die schöne Maid: "D, gieb mir deine Seligkeit!"

"Mein Leben süß, mein junges Blut, Gäb' ich mit Freud' und wohlgemuth Für dich, o Mädchen, engelgleich, — Doch nimmermehr das himmelreich."

Wohl brauft hervor mein rasches Wort, Doch blühet schöner immersort, Und immer spricht die schöne Maid: "D, gieb mir beine Seligkeit!"

Dumpf bröhnt dies Wort mir ins Gehör, Und schleubert mir ein Gluthenmeer Wohl in der Seele tiefsten Raum; Ich athme schwer, ich athme kaum. —

Das waren weiße Engelein, Umglänzt von goldnem Glorienschein; Nun aber stürmte wild herauf Ein gräulich schwarzer Koboldhauf. Die rangen mit den Engelein, Und drängten fort die Engelein; Und endlich auch die schwarze Schar In Rebeldust zerronnen war.

Ich aber wollt' in Lust vergehn, Ich hielt im Arm mein Liebchen schön; Sie schmiegt sich an mich wie ein Reh, Doch weint sie auch mit bitterm Weh.

Feins Liebchen weint; ich weiß warum, Und tuff ihr Rosenmundlein stumm — "O still", feins Lieb, die Thränenstuth, Ergieb dich meiner Liebesgluth!

"Ergieb bich meiner Liebesgluth —" Da plöplich ftarrt zu Eis mein Blut; Laut bebet auf ber Erbe Grund, Und öffnet gahnend fich ein Schlund.

Und aus dem schwarzen Schlunde steigt Die schwarze Schar; — feins Lieb erbleicht! Aus meinen Armen schwand feins Lieb; Ich ganz alleine stehen blieb.

Da tanzt im Kreise wunderbar Um mich herum die schwarze Schar, Und drängt heran, ersasst mich bald, Und gellend Hohngelächter schallt.

Und immer enger wird ber Kreis. Und immer summt die Schauerweis', "Du gabest hin die Scligkeit, Gehörst uns nun in Ewigkeit!"

7.

Run haft du das Kaufgeld, nun zögerst du doch? Blutfinstrer Gesell, was zögerst du noch? Schon sitze ich harrend im Kämmerlein traut, Und Mitternacht naht schon, — es sehlt nur die Braut.

Biel' schauernde Lüftchen vom Kirchhofe wehn; — Ihr Lüftchen! habt ihr mein Bräutchen gesehn? Biel' blasse Larven gestalten sich da, Umknigen mich grinsend und niden: "O ja!"

Bad aus, was bringft bu für Botichafterei, Du schwarzer Schlingel in Feuerlivret? "Die gnädige Herrschaft melbet sich an, Gleich kommt sie gesahren im Drachengespann."

Du lieb grau Männchen, was ist bein Begehr? Mein todter Magister, was treibt dich her? Er schaut mich mit schweigend trübseligem Blick, Und schüttelt das Haupt und wandelt zurück.

Was winselt und webelt der zoti'ge Gesell? Was glimmert Schwarz-Katers Auge so hell? Was heulen die Weiber mit fliegendem Haar? Was lult mir Frau Amme mein Wiegenlied gar?

Frau Amme, bletb heut mit dem Singsang zu Haus, Das Siapopeia ift lange schon aus; Ich feire ja heute mein Hochzeitsest, — Da schau mal, dort kommen schon zierliche Gast'. Da schau mal! Ihr Herren, Das nenn' ich galant! Ihr tragt, statt der Hüte, die Köpf in der Hand! Ihr Zappelbein-Leutchen im Galgen-Drnat, Der Wind ist still, was kommt ihr so spat?

Da kommt auch alt Besenstielmütterchen schon, Ach, segne mich, Mütterchen, bin ja bein Sohn. Da zittert ber Mund im weißen Gesicht; "In Ewigkeit, Amen!" bas Mütterchen spricht

Bwölf windbürre Musiter schlenbern herein; Blind Fiedelweib holpert wohl hinterdrein. Da schleppt der Hanswurst, in buntschediger Jad, Den Todtengräber hudepad.

Es tanzen zwölf Alofterjungfraun herein; Die schielende Aupplerin führet den Reihn. Es folgen zwölf lüsterne Pfäffelein schon, Und pfeifen ein Schandlied im Nirchenton.

Herr Tröbler, o schrei dir nicht blau das Gesicht. Im Fegfeuer nüpt mir dein Pelzrödel nicht; Dort heizet man gratis jahraus, jahrein, Statt mit Holz, mit Fürsten- und Bettlergebein.

Die Blumenmädchen sind budlicht und krumm, Und purzeln kopfüber im Zimmer herum. Ihr Gulengesichter und Heuschreckenbein, Hei! lasst mir das Rippengeklapper nur sein!

Die sammtliche höll' ist los fürwahr. Und lärmet und schwärmet in wachsender Schar; Sogar der Berdammnis-Walzer erschallt, --Still, still! nun tommt mein Feinsliebchen auch bald. Gefindel, sei still, oder trolle dich fort! Ich höre kaum selber mein leibliches Wort, — Ei, rasselt nicht eben ein Wagen vor? Frau Köchin! wo bist du? schnell öffne das Thor!

Billfommen, Feinsliebchen, wie geht's dir, mein Schat? Billtommen, herr Paftor, ach, nehmen Sie Plat! herr Paftor mit Pferbefuß und Schwanz, Ich bin Eur Chrwürden Diensteigener' ganz!

Lieb Bräutchen, was stehst du so stumm und so bleich? Der Herr Pastor schreitet zur Trauung sogleich; Bohl zahl' ich ihm theure, bluttheure Gebühr, Doch, dich zu besitzen, gilt's Kinderspiel mir.

Anie nieder, süß Bräutchen, knie hin mir zur Seit'! — Da kniet sie, da sinkt sie, — o selige Freud'! Sie sinkt mir ans Herz, an die schwellende Brust, Ich halt' sie umschlungen mit schauernder Lust.

Die Golblodenwellen umspielen uns Beib': An mein herze pochte das herze der Maid. Sie pochen wohl beide vor Lust und vor Weh, Und schweben hinauf in die himmelshöh.

Die Herzlein schwimmen im Freudensee, Dort oben in Gottes heil'ger Höß; Doch auf den Häuptern, wie Grausen und Brand, Da hat die Hölle gelegt die Hand.

Das ist ber sinstre Sohn ber Racht, Der hier ben segnenden Priester macht; Er murmelt die Formel aus blutigem Buch, Sein Beten ist Lästern, sein Segen ist Fluch. Und es frächzet und zischet und heutet toll, Wie Wogengebrause, wie Donnergeroll; Da bliget auf einmal ein bläuliches Licht, — "In Ewigkeit, Amen!" das Mütterchen spricht.

8.

Ich kam von meiner Herrin Haus, Und wandelt' in Wahnsinn und Mitternachtgraus. Und wie ich am Kirchhof vorübergehn will, Da winken die Gräber ernst und still.

Da winkt's von des Spielmanns Leichenstein, Das war der stimmernde Mondesschein. Da lispelt's: "Lieb Bruder, ich komme gleich!" Da steigt's aus dem Grabe nebelbleich.

Der Spielmann war's, der entstiegen jest, Und hoch auf den Leichenstein sich sest. Und die Saiten der Zither greift er schnell, Und singt dabei recht hohl und grell:

"Ei! kennt ihr noch das alte Lieb, Das einst so wild die Brust durchglüht, Ihr Saiten, dumpf und trübe? Die Engel, Die nennen es himmelsfreud', Die Teusel, Die nennen es höllenleid, Die Menschen, Die nennen es — Liebe!"

Kaum tönte des letzten Wortes Schall, Da thaten sich auf die Gräber all'; Biel' Luftgestalten bringen hervor, Umschweben den Spielmann und schrillen im Chor: Deine's Werte. Bb. XV. "Liebe! Liebe! deine Macht Hat uns hier zu Bett gebracht, Und die Augen zugemacht, — Ei, was rufft du in der Nacht?"

So heult es verworren, und ächzet und girrt, Und braufet und faufet, und frächzet und klirrt; Und der tolle Schwarm den Spielmann umschweift, Und der Spielmann wild in die Saiten greift:

"Bravo! Bravo! immer toll! Seib willfommen! Sabt vernommen Dafs mein Zauberwort ericholl! Liegt man boch jahraus, jahrein, Mauschenftill im Rammerlein; Lafft uns heute luftig fein! Mit Bergunft, -Scht erft zu, find wir allein? -Marren maren wir im Leben, Und mit toller Buth ergeben Giner tollen Liebesbrunft. Rurzweil tann uns heut nicht fehlen, Reder foll bier treu erzählen, Bas ihn weiland hergebracht, Wie gehett, Wie gerfett Ihn die tolle Liebesjagb."

Da hüpft aus bem Kreise, so leicht wie ber Bind, Ein mageres Besen, bas summend beginnt:

"Ich war ein Schneibergeselle Mit Rabel und mit Scher";

Ich war so flint' und scherle Mit Rabel und mit Scher'; Da kam die Weisterstochter Mit Rabel und mit Scher'; Und hat mir ins Herz gestochen Mit Rabel und mit Scher'."

Da lachten die Geister im lustigen Chor; Ein Zweiter trat still und ernst hervor:

"Den Rinaldo Rinaldini, Schinderhanno, Orlandini, Und besonders Carlo Moor Rahm ich mir als Muster vor.

"Auch verliebt — mit Ehr' zu melben -hab' ich mich wie jene Helben, Und das schönste Frauenbild Sputte mir im Kopfe wild.

"Und ich seufzte auch und girrte; Und wenn Liebe mich verwirrte, Steckt' ich meine Finger rasch In des reichen Nachbars Tasch',

"Doch ber Gassenvogt mir grollte, Daß ich Sehnsuchtsthränen wollte Trocknen mit dem Taschentuch, Das mein Nachbar bei sich trug.

"Und nach frommer Häschersitte Rahm man still mich in die Mitte, Und das Zuchthaus, heilig groß, Schloß mir auf den Mutterschoß. "Schwelgend füß in Liebessinnen, Saß ich bort beim Wollespinnen, Bis Rinalbo's Schatten tam Und die Seele mit sich nahm."

Da lachten die Gelfter im lustigen Chor; Geschminkt und geputt trat ein Dritter hervor;

"Ich war ein König ber Bretter, Und spielte das Liebhabersach, Ich brüllte manch wildes: "Ihr Götter!" Ich seufzte manch zärtliches: "Ach!"

"Den Mortimer fpielt' ich am beften, Maria war immer fo schön! Doch trop ber natürlichsten Gesten, Sie wollte mich nimmer verstehn. —

"Einst, als ich verzweiselnd am Ende: "Maria, du Heilige!" ries, Da nahm ich den Dolch behende Und stach mich ein bischen zu ties."

Da lachten die Gelfter im luftigen Chor; Im weißen Flausch trat ein Bierter hervor:

"Bom Ratheber schwatte herab ber Professor. Er schwatte, und ich schlief gut dabei ein; Doch hätt' mir's behagt viel tausendmal besser Bei seinem holdseligen Töchterlein.

"Sie hat mir oft gärtlich am Fenfter genidet, Die Blume ber Blumen, mein Lebenslicht! Doch die Blume ber Blumen ward endlich gepflücket Bom burren Philifter, dem reichen Bicht. "Da slucht' ich ben Weibern und reichen Halunken, Und mischte mir Teufelskraut in den Wein, Und hab' mit dem Tode Schmollis getrunken, Der sprach: "Fiducit, ich heiße Freund Hein!""

Da lachten bie Geister im luftigen Chor; Ginen Strid um ben Sals, trat ein Fünfter hervor:

"Es prunkte und prahlte der Graf beim Wein Mir dem Töchterchen sein und dem Sockgestein. Was schert mich, du Gräflein, dein Ebelgestein? Mir mundet weit besser bein Töchterlein.

"Sie lagen wohl Beid' unter Riegel und Schloß, Und der Graf besoldte viel Dienertroß. Was scheren mich Diener und Riegel und Schloß? — Ich stieg getrost auf die Leiterspross?

"An Liebchens Fensterlein Mettr' ich getroft. Da hör' ich es unten fluchen erbost: "Fein sachte, mein Bübchen, muss auch babei sein, Ich liebe ja auch bas Ebelgestein."

"So spöttelt der Graf und erfasst mich gar, Und jauchzend umringt mich die Dienerschar. "Bum Teufel, Gesindel! ich bin ja kein Dieb; Ich wollte nur stehlen mein trautes Lieb!"

"Da half kein Gerebe, ba half kein Rath, Da machte man hurtig die Stricke parat; Wie die Sonne kam, da wundert' sie sich, Am hellen Galgen fand sie mich.

Da lachten die Geister im lustigen Chor; Den Kopf in ber hand, trat ein Sechster hervor: "Zum Beidwerk trieb mich Liebesharm; Ich schlich umher, die Büchs' im Arm. Da schnarret's hohl vom Baum herab, Der Rabe rief: "Kopf — ab! Kopf — ab.

"D, fpurt' ich boch ein Täubchen aus, Ich bracht' es meinem Lieb nach haus! So dacht' ich, und in Busch und Strauch Spatt rings umher mein Jägeraug'.

"Bas tofet dort? was schnäbelt fein? Zwei Turteltäubchen mögen's sein. Ich schleich' herbei, — den Hahn gespannt, — Sieh da! mein eignes Lieb ich fand,

"Das war mein Täubchen, meine Brant, Ein fremder Mann umarmt sie traut, — Nun, alter Schütze, treffe gut! Da lag ber fremde Mann im Blut.

"Balb brauf ein Zug mit Henkersfrohn — Ich selbst dabei als Hauptperson — Den Wald durchzog. Vom Baum herab Der Rabe rief: "Kopf — ab! Kopf — ab!""

Da lachten die Geister im lustigen Chor; Da trat der Spielmann selber hervor:

> "Ich hab' mal ein Liedchen gefungen, Das schöne Lied ift aus; Wenn das Herz im Leibe zersprungen, Dann gehen die Lieder nach haus!"

Und das tolle Gelächter sich doppelt erhebt, Und die bleiche Schar im Kreise schwebt; Da scholl vom Kirchthurm "Eins" herab, Da stürzten die Geister sich heulend ins Grab. 9.

Ich lag und schlief, und schlief recht mild, Bericheucht war Gram und Leib; Da tam zu mir ein Traumgebild, Die allerschönste Maid.

Sie war wie Marmelftein fo bleich, Und heimlich wunderbar; Im Auge schwanim es perlengleich, Gar seltsam wallt' ihr Haar.

Und leise, leise sich bewegt Die marmorblasse Maid, Und an mein Herz sich niederlegt Die marmorblasse Waid.

Wie bebt und pocht vor Weh und Lust Mein Herz und brennet heiß! Nicht bebt, nicht pocht ber Schönen Brust, Die ist so kalt wie Eis.

"Richt bebt, nicht pocht wohl meine Brust, Die ist wie Eis so kalt; Doch kenn' auch ich der Liebe Lust, Der Liebe Allgewalt.

"Mir blüht kein Roth auf Mund und Wang', Mein Herz durchströmt kein Blut; Doch sträube dich nicht schandernd bang, Ich bin dir hold und gut." Und wilder noch umschlang sie mich, Und that mir fast ein Leib; Da träht der Hahn — und stumm entwich Die marmorblasse Maid.

#### 10.

Da hab' ich viel' blaffe Leichen Beschworen mit Wortesmacht; Sie wollen nun nicht mehr weichen Zurud in die alte Nacht.

Das gahmende Sprüchlein vom Meister Bergaß ich vor Schauer und Graus; Nun ziehn die eignen Geister Mich selber ins neblichte Haus.

Lasst ab, ihr finstern Dämonen! Lasst ab, und brängt mich nicht! Noch manche Freude mag wohnen hier oben im Rosenlicht.

Ich muß ja immer streben Nach der Blume, wunderhold; Bas bedeutet' mein ganzes Leben, Wenn ich sie nicht lieben sollt'?

į

Ich möcht' sie nur einmal umfangen Und pressen ans glühende Herz! Nur einmal auf Lippen und Wangen Küssen ben seligsten Schmerz! Rur einmal aus ihrem Munde Möcht' ich hören ein liebendes Wort, — Alsdann wollt' ich folgen zur Stunde Euch, Geister, zum finsteren Ort.

Die Geister haben's vernommen, Und niden schauerlich. Feinsliebchen, nun bin ich gekommen; — Feinsliebchen, liebst du mich?

## Lieder.

1.

Worgens steh' ich auf und frage: Kommt Feinsliebchen heut? Abends sink' ich hin und klage: Ausblieb sie auch heut.

In der Nacht mit meinem Kummer Lieg' ich schlafios, wach; Träumend, wie im halben Schlummer, Wandle ich bei Tag.

2.

Es treibt mich hin, es treibt mich her! . Noch wenige Stunden, dann soll ich sie schauen, Sie selber, die schönste der schönen Jungfrauen; — Du treues herz, was pochst du so schwer!

Die Stunden sind aber ein faules Bolt! Schleppen sich behaglich träge, Schleichen gähnend ihre Wege; Tummle dich, du faules Bolt! Tobende Gile mich treibend erfasit! Uber wohl niemals liebten die horen; heimlich im graufamen Bunde verschweren Spotten sie tüdisch der Liebenden haft.

3.

Ich wandelte unter ben Bäumen Mit meinem Gram allein; Da fam das alte Träumen, Und schlich mir ins Herz hinein.

Wer hat euch bies Wörtlein gelehret, Ihr Böglein in luftiger Höh? Schweigt still! wenn mein Herz es höret Dann thut es noch einmal so weh

"Es kam ein Jungfräulein gegangen, Die sang es immerfort, Da haben wir Böglein gefangen Das hübsche, goldene Wort."

Das follt ihr mir nicht mehr erzählen, Ihr Böglein wunderschlau; Ihr wollt meinen Kummer mir stehlen, Ich aber Niemanden trau'.

4

Lieb Liebchen, leg's händen aufs herze mein; — Lich hörst du, wie's pochet im Kämmerlein? Da hauset ein Zimmermann schlimm und arg, Der zimmert mir einen Tobtensarg.

Es hämmert und klopfet bei Tag und bei Nacht. Es hat mich schon längst um den Schlaf gebracht. Ach, sputet euch, Meister Zimmermann, Damit ich balbe schlafen kann!

5.

Schöne Biege meiner Leiben, Schönes Grabmal meiner Ruh, Schöne Stadt, mir muffen scheiben, — Lebe wohl! ruf' ich dir zu.

Lebe wohl, du heil'ge Schwelle, Wo da wandelt Liebchen traut; Lebe wohl, du heil'ge Stelle, Wo ich sie zuerst geschaut.

Sätt' ich bich boch nie geseben, Schöne Serzenstönigin! Nimmer war' es bann gescheben, Das ich jest so elend bin. Rie wollt' ich bein Herze rühren, Liebe hab' ich nie erfleht; Nur ein stilles Leben führen Wollt' ich, wo bein Obem weht.

Doch du drängst mich selbst von hinnen, Bittre Borte spricht bein Mund; Bahnsinn muhlt in meinen Sinnen, Und mein herz ift frant und wund.

Und die Glieber matt und träge Schlepp' ich fort am Banderstab, Bis mein mübes Haupt ich lege Ferne in ein tubles Grab.

6.

Warte, warte, wilber Schiffsmann, Gleich folg' ich zum Hafen bir; Bon zwei Jungfraun nehm' ich Abschied, Bon Europa und von ihr.

Blutquell, rinn aus meinen Augen, Blutquell, brich aus meinem Leib, Dafs ich mit dem heißen Blute Meine Schmerzen niederschreib'.

Si, mein Lieb, warum just heute Schauberst bu, mein Blut zu sehn? Sahst mich bleich und herzeblutend Lange Jahre vor dir stehul Kennst bu noch bas alte Liedchen Bon ber Schlang' im Paradies, Die durch schlimme Apfelgabe Unsern Ahn ins Elend stieß?

Alles Unheil brachten Apfell Eva bracht' damit den Tod, Eris brachte Troja's Flammen, Du brachtst Beibes, Flamm' und Tod

7.

Berg' und Burgen schaun herunter In den spiegelhellen Rhein, Und mein Schiffchen segelt munter, Rings umglänzt von Sonnenschein.

Ruhig feh' ich zu bem Spiele Goldner Wellen, traus bewegt; Still erwachen die Gefühle, Die ich tief im Bufen hegt'.

Freundlich grüßend und verheißend Lodt hinab bes Stromes Pracht; Doch ich tenn' ihn, — oben gleißend, Birgt sein Innres Tod und Nacht.

Oben Luft, im Bufen Tüden, Strom, du bift ber Liebsten Bilb! Die kann auch so freundlich niden, Lächelt auch so fromm und milb. 8.

Anfangs wollt' ich fast verzagen, Und ich glaubt', ich trüg' es nie; Und ich hab' es doch geiragen, — Aber fragt mich nur nicht: wie?

9.

Mit Rosen, Chpressen und Flittergold Wöcht' ich verzieren lieblich und hold Dies Buch wie einen Tobtenschrein, Und sangen meine Lieber hinein.

O, könnt' ich die Liebe sargen hinzu! Am Grabe der Liebe wächst Blümlein der Ruh Da blüht es hervor, da pflückt man es ab, — Doch mir blüht's nur, wenn ich selber im Grab.

Hier find nun die Lieder, die einst so wild, Wie ein Lavastrom, der dem Atna entquillt, Hervorgestürzt aus dem tiefsten Gemuth, Und rings viel blipende Funten versprüht!

Run liegen fie ftumm und tobtengleich, Run starren fie talt und nebelbleich. Doch aufs Neu' die alte Gluth fie belebt, Benn der Liebe Geist einst über sie schwebt. Und es wird im Herzen viel Ahnung laut: Der Liebe Geist einst über sie thaut; Einst tommt bies Buch in beine Hand, Du füßes Lieb im fernen Land.

Dann löst sich bes Liebes Zauberbann, Die blaffen Buchstaben schaun bich an, Sie schauen bir flehend ins schöne Aug', Und flüstern mit Wehmuth und Liebeshauch.

# Romanzen.

1.

## Der Traurige.

Allen thut es weh im Herzen, Die ben bleichen Anaben febn, Dem die Leiben, bem die Schmerzen Aufs Gesicht geschrieben stehn.

Mitleidvolle Lüfte fächeln Rühlung feiner heißen Stirn; Labung möcht' ins Herz ihm lächeln Manche fonst so fpröde Dirn'.

Aus dem wilden Lärm der Städter Flüchtet er sich nach dem Wald. Lustig rauschen dort die Blätter. Lust'ger Bogelfang erschaftt.

Doch ber Sang verstummet balbe Traurig rauschet Baum und Blatt, Wenn der Traurige dem Walbe Langsam sich genähert hat.

Ceine's Werte. Bb. XV.

2.

### Bergftimme.

Ein Reiter burch das Bergthal zieht Im traurig stillen Trab: "Ach! zieh' ich jett wohl in Liebchens Arm, Oder zieh' ich ins dunste Grab?" Die Bergstimm' Antwort gab: "Ins dunste Grab!"

Und weiter reitet der Reitersmann, Und seufzet schwer dazu: "So zieh" ich denn hin ins Grab so früh, — Wohlan, im Grab ist Ruh!" Die Stimme sprach dazu: "Im Grab ist Ruh!"

Dem Reitersmann eine Thräne rollt Bon der Wange kummervoll: "Und ist nur im Grabe die Ruhe für mich, So ist mir im Grabe wohl." Die Stimm' erwidert hohl: "Im Grabe wohl!"

3.

### Bwei Brüber.

Oben auf ber Bergesspitze Liegt bas Schlos in Nacht gehüllt; Doch im Thale leuchten Blitze, Helle Schwerter klirren wild. Das sind Brüder, die dort sechten Grimmen Zweikamps, wuthentbrannt. Sprich, warum die Brüder rechten Mit dem Schwerte in der Hand?

Sräfin Laura's Augenfunden Bündeten den Brüderstreit. Beide glühen liebestrunden Für die ablig holde Maid.

Belchem aber von ben Beiben Bendet sich ihr Herze zu? Rein Ergrübeln tann's entscheiben, — Schwert heraus, entscheibe bu!

Und sie sechten fühn verwegen, hieb' auf hiebe niederkracht's. hütet euch, ihr wilden Degen, Boses Blendwerk schleicht des Nachts

Behel Behe! blut'ge Brüder! Behel Behel blut'ges Thal! Beibe Rämpfer stürzen nieder, Einer in bes andern Stahl. —

Biel' Jahrhunderte verwehen, Biel' Geschlechter dedt das Grab; Traurig von des Berges Höhen Schaut das öde Schlos herab.

Aber Nachts, im Thalesgrunde, Bandelt's heimlich, wunderbar; Benn da fommt die zwölfte Stunde, 'Kampfet dort das Brüderpaar.

#### Der arme Beter.

I

Der Hans und die Grete tanzen herum, Und jauchzen vor lauter Freude. Der Peter steht so still und stumm, Und ist so blaß wie Kreide.

Der hans und die Grete find Braut'gam und Braut, Und blipen im hochzeitgeschmeibe. Der arme Beter die Rägel taut Und steht im Werkeltagskleide.

Der Beter fpricht leise vor sich her, Und schaut betrübt auf Beibe: "Ach! wenn ich nicht gar zu vernünftig wär', Ich that' mir was zu Leibe".

#### IL.

"In meiner Bruft, da sist ein Weh, Das will die Bruft zersprengen; Und wo ich steh', und wo ich geh', Bill's mich von hinnen brängen.

"Es treibt mich nach ber Liebsten Rah', Als könnt's die Grete heilen; Doch wenn ich Der ins Auge seh', Muß ich von hinnen eilen. "Ich steig' hinauf des Berges Höh', Dort ist man doch alleine; Und wenn ich still dort oben steh', Dann steh' ich still und weine."

#### III.

Der arme Peter wankt vorbei, Gar langsam, leichenblaß und scheu. Es bleiben fast, wenn sie ihn sehn, Die Leute auf der Straße stehn.

Die Mädchen flüstern sich ins Ohr: "Der stieg wohl aus dem Grab hervor? Ach nein, ihr lieben Jungfräulein, Der legt sich erst ins Grab hinein.

Er hat verloren seinen Schab, Drum ist das Grab der beste Plat, Wo er am besten liegen mag Und schlasen bis zum jüngsten Tag.

Б.

## Lieb bes Gefangenen.

Als meine Großmutter die Liefe behegt, Da wollten die Leut' sie verbrennen. Schon hatte der Amtmann viel Dinte verklegt, Doch wollte sie nicht bekennen. Und als man sie in den Kessel schob, Da schrie sie Word und Wehe; Und als sich der schwarze Qualm erhob, Da slog sie als Rab' in die Höhe.

Mein schwarzes, gesiedertes Großmütterlein! O tomm mich im Thurme besuchen! Komm, sliege geschwind durchs Gitter herein, Und bringe mir Käse und Kuchen.

Mein schwarzes, gefiebertes Großmütterlein! O möchtest bu nur sorgen, Das bie Muhme nicht auspidt bie Augen mein, Wenn ich luftig schwebe morgen.

6.

#### Die Grenadiere.

Rach Frankreich zogen zwei Grenabier', Die waren in Rußland gefangen. Und als fie tamen ins deutsche Quartier, Sie ließen die Köpfe hangen.

Da hörten sie Beibe bie traurige Mähr: Das Frankreich verloren gegangen, Besiegt und zerschlagen bas große Heer, --Und der Kaiser, der Kaiser gesangen.

Da weinten zusammen die Grenadier' Wohl ob der kläglichen Kunde. Der Eine sprach: "Wie weh wird mir, Wie brennt meine alte Wunde!" Der Andre sprach: ""Das Lied ist aus, Auch ich möcht' mit dir sterben, Doch hab' ich Weib und Kind zu Haus, Die ohne mich verderben.""

"Bas schert mich Welb, was schert mich Kind. Ich trage weit bessers Berlangen; Laß sie betteln gehn, wenn sie hungrig sind, — Wein Kaiser, mein Kaiser gefangen!

"Gewähr mir, Bruber, eine Bitt': Benn ich jetzt sterben werde, So nimm meine Leiche nach Frankreich mit, Begrab mich in Frankreichs Erbe.

"Das Shrenkrenz am rothen Band Sollst du aufs herz mir legen; Die Flinte gieb mir in die hand, Und gürt mir um den Degen.

"So will ich liegen und horchen ftill, Bie eine Schildwach, im Grabe, Bis einst ich höre Kanonengebrull Und wiehernder Rosse Getrabe.

"Dann reitet mein Kaifer wohl über mein Grab, Biel' Schwerter klirren und bligen; Dann steig' ich gewaffnet hervor aus bem Grab, — Den Kaifer, ben Kaifer zu schüßen!"

## Die Botichaft.

Mein Knecht! steh auf und sattle schnell, Und wirf dich auf dein Ross, Und jage rasch durch Wald und Feld Nach König Duncan's Schloß.

Dort schleiche in den Stall, und wart, Bis dich der Stallbub' schaut. Den forsch mir aus: "Sprich, welche ist Bon Duncan's Töchtern Braut?"

Und spricht ber Bub': "Die Braune ist's," So bring mir schnell die Mähr. Doch spricht der Bub': "Die Blonde ist's," So eilt Das nicht so sehr.

Dann geh zum Meister Seiler bin, Und kauf mir einen Strick, Und reite langsam, sprich kein Wort, Und bring mir den zurück.

8

## Die Beimführung.

Ich geh' nicht allein, mein feines Lieb, Du musst mit mir wandern Nach der lieben alten schaurigen Klause, In dem trüben, kalten, traurigen Hause, Wo meine Mutter am Eingang kau'rt, Und auf des Sohnes Heimkehr lau'rt. "Laß ab von mir, du finstrer Mann! Ber hat dich gerusen? Dein Odem glüht, deine Hand ist Eis, Dein Auge sprüht, deine Bang' ist weiß; Ich aber will mich lustig freun An Rosendust und Sonnenschein."

Lass duften die Rosen, lass scheinen die Sonn', Wein süßes Liebchen! Wirf um den weiten weißwallenden Schleier, Und greif in die Saiten der schallenden Leicr, Und singe ein Hochzeitlied dabei; Der Nachtwind pfeift die Welodei.

9.

#### Don Ramiro.

"Donna Clara! Donna Clara! Heißgeliebte langer Jahre! Haft beschlossen mein Berderben, Und beschlossen ohn' Erbarmen.

"Donna Clara! Donna Clara! Ist doch süß die Lebensgabe! Aber unten ist es grausig, In dem dunkeln, kalten Grabc.

"Donna Clara! Freu bich, morgen Bird Fernando am Altare Dich als Ehgemahl begrüßen — Birst du mich zur Hochzeit laden?" ""Don Ramiro! Don Ramiro! Deine Worte treffen bitter, Bittrer als der Spruch der Sterne, Die da spotten meines Willens.

""Don Ramiro! Don Ramiro! Rüttle ab den bumpfen Trübsinn; Mädchen giebt es viel auf Erben, Aber uns hat Gott geschieben.

""Don Ramiro, ber bu muthig So viel' Wohren überwunden, Überwinde nun dich selber, — Komm auf meine Hochzeit morgen.""

"Donna Clara! Donna Clara! Ja, ich schwör' es, ja, ich komme! Bill mit dir den Reihen tanzen; Gute Nacht, ich komme morgen."

""Gute Racht!"" — Das Fenster klirrte. Seufzend stand Ramiro unten, Stand noch lange wie versteinert; Endlich schwand er fort im Dunkeln. —

Endlich auch nach langem Ringen, Muß die Nacht dem Tage weichen; Wie ein bunter Blumengarten Liegt Toledo ausgebreitet.

Prachtgebäube und Paläste Schimmern hell im Glanz ber Sonne; Und der Kirchen hohe Kuppeln Leuchten stattlich wie vergoldet. Summend, wie ein Schwarm von Bienen, Klingt der Gloden Festgeläute, Lieblich steigen Betgesänge Aus den frommen Gotteshäusern.

Aber borten, siehe! siehe! Dorten aus der Marktfapelle, Im Gewimmel und Gewoge, Strömt des Bolkes bunte Renge.

Blanke Ritter, schmude Frauen, Hofgesinde, festlich blinkend, Und die hellen Gloden läuten, Und die Orgel rauscht dazwischen.

Doch, mit Ehrfurcht ausgewichen, In des Bolles Mitte wandelt Das geschmüdte junge Chpaar, Donna Clara, Don Fernando.

Bis an Bräutigams Palasithor Bälzet sich das Bollsgewühle; Dort beginnt die Hochzeitseier, Prunthaft und nach alter Sitte.

Ritterspiel und frohe Tafel Wechseln unter lautem Jubel; Rauschend schnell entslichn die Stunden, Bis die Nacht herabgesunken.

Und zum Tanze sich versammeln In dem Saal die Hochzeitsgäste; In dem Glanz der Lichter funkeln Ihre bunten Prachtgewänder. Auf erhobne Stühle licken Braut und Bräutigam find nieder, Donna Clara, Don Fernando, Und fie tauschen suße Reden.

Und im Saale wogen heiter Die geschmüdten Menschenwellen, Und die lauten Paufen wirbeln, Und es schmettern die Drommeten.

"Doch warum, o schöne Herrin, Sind gerichtet beine Blide Dorthin nach der Saalesede?" So verwundert sprach der Ritter.

""Sichst du benn nicht, Don Fernando, Dort den Mann im schwarzen Mantel?"" Und der Ritter lächelt freundlich: "Ach, Das ist ja nur ein Schatten."

Doch es nähert sich ber Schatten, lind es war ein Mann im Mantel; lind Ramiro schnell erkennend, Grüßt ihn Clara, gluthbefangen

Und der Tanz hat schon begonnen, Munter drehen sich die Tänzer In des Walzers wilden Kreisen, Und der Boben bröhnt und bebet.

""Bahrlich gerne, Don Ramtro, Sill ich dir zum Tanze folgen, Doch im nächtlich schwarzen Mantel Hättest du nicht kommen sollen."" Mit burchbohrend stieren Augen Schaut Ramiro auf die Holde, Sie umschlingend spricht er buster: "Sprachest ja, ich sollte fommen!"

Und ins wirre Tanzgetümmel Drängen sich die beiben Tänzer; Und die lauten Paufen wirbeln, Und es schmettern die Drommeten.

""Sind ja schneeweiß beine Wangent""
Flüstert Clara, heimlich zitternd.
"Sprachest ja, ich sollte tommen!"
Schallet dumpf Ramiro's Stimme.

Und im Saal die Kerzen blinzeln Durch das fluthende Gebränge; Und die lauten Pauken wirbeln, Und es schmettern die Drommeten.

""Sind ja eistalt deine Sändel"" Flüstert Clara, schauerzudend. "Sprachest ja, ich sollte kommen!" Und sie treiben fort im Strudel.

""Laß mich, laß mich! Don Ramiro! Leichendust ist ja bein Odem!"" Bieberum die dunkeln Borte: "Sprachest ja, ich sollte tommen!"

Und der Boden raucht und glühet, Lustig tönet Geig' und Bratiche; Wic ein tolles Zauberweben Schwindelt Alles in dem Saale. ""Laß mich, laß mich! Don Ramiro!"" Wimmerts immer im Gewoge. Don Ramiro stets crwidert: "Sprachest ja, ich sollte kommen!"

""Nun, so geh, in Gottes Namen!"" Clara ricf's mit fester Stimme, Und dies Wort war taum gesprochen, Und verschwunden war Ramiro!

Clara starret, Tod im Antlig, Kaltumflirret, nachtumwoben; Ohnmacht hat das lichte Bildnis In ihr dunkles Reich gezogen.

Endlich weicht ber Nebelichlummer, Endlich ichlägt fie auf die Bimper; Aber Staunen will aufs Reue Jhre holben Augen ichließen.

Denn berweil der Tanz begonnen, Bar sie nicht vom Sitz gewichen, Und sie sitzt noch bet dem Bräut'gam: Und der Ritter sorgsam bittet:

"Sprich, was bleichet deine Wangen? Warum wird dein Aug' fo dunkel? —" ""Und Ramiro? — —"" stottert Clara Und Entsehen lähmt die Zunge.

Doch mit tiefen, ernsten Falten Furcht sich jest bes Bräut'gams Stirne: "Herrin, forsch nicht blut'ge Kunde, — Heute Wittag starb Ramiro."

## Beljager.

Die Mitternacht zog näher ichon; In ftiller Ruh lag Babylon.

Nur oben in bes Königs Schloss, Da flacert's da lärmt des Königs Trofs.

Dort oben in bem Königsfaal, Belfager hielt fein Königsmahl.

Die Anechte fagen in schimmernden Reihn, Und leerten die Becher mit funkelndem Bein.

Es Mirrten die Becher, es jauchzten die Knecht'; So flang es dem störrigen Könige recht.

Des Königs Bangen leuchten Gluth; Im Bein erwuchs ihm keder Muth.

Und blindligs reißt ber Muth ihn fort; Und er läftert die Gottheit mit sündigem Wort.

Und er bruftet fich frech, und laftert wild! Die Knechtenschar ihm Beifall brult.

Der Rönig rief mit ftolgem Blid; Der Diener eilt und fehrt gurud.

Er trug viel gülden Gerath auf bem Haupt; Das war aus bem Tempel Jehovah's geraubt.

Und ber Rönig ergriff mit frevler Sand Ginen heiligen Becher, gefüllt bis am Rand.

Und er leert ihn haftig bis auf den Grund, Und rufet laut mit schäumendem Mund:

"Jehovah! dir künd' ich auf ewig Hohn, — Ich bin der König von Babylon!"

Doch faum das graufe Wort verklang, Dem Rönig ward's heimlich im Bufen bang,

Das gellende Lachen verstummte zumal; Es wurde leichenstill im Saal.

Und fieh! und fieh! an weißer Band, Da fam's hervor, wie Menschenhand;

Und schrieb, und schrieb an weißer Band Buchstaben von Feuer, und schrieb und schwand.

Der König stieren Blids da saß, Mit schlotternden Knien und todtenblaß.

Die Knechtenschar faß falt burchgraut, Und faß gar ftill, gab feinen Laut.

Die Magier famen, boch feiner verstand Bu deuten die Flammenschrift an der Band.

Belfager ward aber in felbiger Nacht Bon feinen Rnechten umgebracht.

## Die Minnefänger.

Bu bem Bettgefange schreiten Minnesanger jest herbet; Ei, Das giebt ein feltsam Streiten, Ein gar feltsames Turnei!

Phantasie, die schäumend wilbe, Ist des Minnesangers Pferd, Und die Kunst dient ihm zum Schilde Und das Wort, das ist sein Schwert.

hübiche Damen ichauen munter Bom beteppichten Balton, Doch die Rechte ist nicht drunter Mit der rechten Lorberkron'.

Andre Leute, wenn sie springen In die Schranken, sind gesund; Doch wir Minnesänger bringen Dort schon mit die Todeswund'.

Und wem bort am besten bringet Lieberblut aus Herzensgrund, Der ist Sieger, der erringet Bestes Lob aus schönstem Mund.

Deine's Berte. Bb. XV.

## Die Fenfterichan.

Der bleiche Heinrich ging vorbei, Schön Hebwig lag am Fenster. Sie sprach halblaut: "Gott steh' mir bei, Der unten schaut bleich wie Gespenster!"

Der unten erhob sein Aug' in die Höh', Hinschmachtend nach Hebewig's Feuster. Schön Hedwig ergriff es wie Liebesweh, Auch sie ward bleich wie Gespenster.

Soon hebwig stand nun mit Liebesharm Tagtäglich lauernd am Fenster. Bald aber lag sie in heinrich's Arm, -Alnachtlich zur Zeit der Gespenster.

13.

## Der wunde Ritter.

Ich weiß eine alte Kunde, Die hallet dumpf und trüb: Ein Ritter liegt liebeswunde, Doch treulos ift sein Lieb.

Als treulos muß er verachten Die eigne Herzliebste sein, Als schimpslich muß er betrachten Die eigne Liebespein. Er möcht' in die Schranken reiten Und rufen die Ritter zum Streit: "Der mag sich zum Kampf bereiten, Wer mein Lieb eines Makels zeiht!"

Da würden wohl Alle schweigen, Rur nicht sein eigener Schwerz; Da müsst' er die Lanze neigen Widers eigne klagende Herz.

#### 14.

#### BBafferfahrt.

Ich stand gelehnet an den Dast, Und zählte jede Belle. Abe, mein schönes Baterland! Mein Schiff, das segelt schnelle!

Ich tam schön Liebchens Haus vorbei, Die Fensterscheiben blinken; Ich gud' mir fast die Augen aus, Doch will mir Niemand winken.

Ihr Thränen, bleibt mir aus bem Aug', Daß ich nicht dunkel sehe. Mein krankes Herze, brich mir nicht Bor allzu großem Weche!

#### Das Liedden bon ber Rene.

Herr Ulrich reitet im grünen Balb, Die Blätter luftig rauschen, Er sieht eine holbe Mäbchengestalt Durch Baumeszweige lauschen.

Der Junker spricht: "Wohl kenne ich Dies blühenbe, glühenbe Bilbnis, Berlodenb stets umschwebt es mich In Bolksgewühl und Wilbnis.

"Zwei Röslein sind die Lippen bort. Die lieblichen, die frischen; Doch manches häfelich bittre Wort Schleicht tüdisch oft bazwischen.

"Drum gleicht dies Mündlein gar genau Den hübichen Rosenbüschen, Wo gift'ge Schlangen wunderschlau Im dunkeln Laube zischen.

"Dort jenes Grübchen wunderlieb In wunderlieben Bangen, Das ist die Grube, worein mich trieb Bahnsinniges Berlangen.

"Dort seh' ich ein schönes Lodenhaar Bom schönften Röpfchen hangen. Das sind die Netze wunderbar, Bomit mich ber Bose gefangen. "Und jenes blaue Auge dort, So klar wie stille Welle, Das hielt ich für des himmels Pfort', Doch war's die Pforte der Hölle."—

Herr Ulrich reitet weiter im Wald, Die Blätter rauschen schaurig. Da sieht er fern eine zweite Gestalt, Die ist so bleich, so traurig.

Der Junker spricht: "O Mutter bort, Die mich so mütterlich liebte, Der ich mit bösem Thun und Bort Das Leben bitterlich trübte!

"D, tonnt' ich bir trodnen die Augen nafs, Mit ber Gluth von meinen Schmerzen! D, tonnt' ich bir rothen die Wangen blafs, Dit bem Blut aus meinem Herzen!"

Und weiter reitet Herr Ulerich, Im Wald beginnt es zu düftern, Biel seltsame Stimmen regen sich, Die Abendwinde flüstern.

Der Junker hört die Worte fein Gar vielfach wiederklingen. Das thaten die lustigen Waldvöglein, Die zwitschern laut und singen:

"Herr Ulrich fingt ein hübsches Lieb, Das Liedchen von der Reuc, Und hat er zu Ende gesungen das Lied, So fingt er es wieder aufs Reuc."

## An eine Sängerin.

Als fie eine alte Romange fang.

Ich benke noch ber Zanbervollen, Wie sie zuerst mein Auge sah! Wie ihre Töne lieblich klangen Und heimlich süß ins Herze brangen, Entrollten Thränen meinen Wangen — Ich wusste uicht, wie mir geschah.

Ein Traum war über mich gefommen; Mir war, als sei ich noch ein Kind, Und säße still beim Lämpchenscheine In Mutters frommem Kämmerleine, Und läse Märchen, wunderseine, Derweilen draußen Racht und Wind.

Die Märchen fangen an zu leben, Die Ritter steigen aus der Gruft; Bei Ronzisval, da giebt's ein Streiten, Da kommt herr Roland herzureiten, Biel' kühne Degen ihn begleiten, Auch leider Ganelon, der Schuft.

Durch Den wird Roland schlimm gebettet, Er schwimmt in Blut, und athmet kaum; Kaum mochte fern sein Jagdhornzeichen Das Ohr bes großen Karl's erreichen, Da muss ber Kitter schon erbleichen — Und mit ihm stirbt zugleich mein Traum. Das war ein lautverworrnes Schallen, Das mich aus meinen Eräumen rief. Berklungen war jett die Legende, Die Leute schlugen in die Hände Und riesen "Bravol" ohne Ende; Die Sängerin vereinigt sich tief.

#### 17.

#### Das Lieb von ben Dufaten.

Meine gülbenen Dutaten, Sagt, wo feib ihr hingerathen?

Seib ihr bei ben güldnen Fischlein, Die im Bache froh und munter Tauchen auf und tauchen unter?

Seid ihr bei ben güldnen Blümlein, Die auf lieblich grüner Aue Funkeln hell im Morgenthaue?

Seib ihr bei ben gülbnen Böglein, Die da schweifen glanzumwoben In ben blauen Lüften oben?

Seib ihr bei ben gülbnen Sternlein, Die im leuchtenden Gewimmel Lächeln jebe Nacht am himmel?

Achl ihr güldenen Dukaten Schwimmt nicht in bes Baches Well', Funkelt nicht auf grüner Au, Schwebet nicht in Lüften blau, Lächelt nicht am himmel hell — Weine Manichäer, traun! halten euch in ihren Klaun.

#### 18.

## Befprach auf ber Baberborner Saibe.

Hörst du nicht die sernen Tönc, Wie von Brummbaß und von Geigen? Dorten tanzt wohl manche Schöne Den gestügelt leichten Reigen.

"Ei, mein Freund, Das nenn' ich irren, Bon ben Geigen hör' ich feine, Nur die Ferklein hör' ich quirren, Grunzen nur hör' ich die Schweine."

Hörst du nicht das Waldhorn blasen? Jäger sich des Waidwerks freuen; Fromme Lämmer seh' ich grasen, Schäfer spielen auf Schalmeien.

"Ei, mein Freund, was du vernommen, Fit kein Waldhorn, noch Schalmeie; Nur den Sauhirt seh' ich kommen, Heimwärts treibt er seine Säue."

hörft bu nicht bas ferne Singen, Wie von füßen Wettgefängen? Englein schlagen mit ben Schwingen Lauten Beifall solchen Alängen. "Ei, was bort so hübsch geklungen, Ist tein Wettgesang, mein Lieber! Singend treiben Gansejungen Ihre Gänselein vorüber."

hörft bu nicht die Gloden läuten, Bunderlieblich, wunderhelle? Fromme Kirchenganger schreiten Andachtsvoll zur Dorflapelle.

"Ei, mein Freund, Das sind die Schellen Bon den Ochsen, von den Kühen, Die nach ihren dunkeln Ställen Mit gesenktem Kopfe ziehen."

Siehst du nicht ben Schleier weben? Siehst du nicht das leise Nicen? Dort seh' ich die Liebste stehen, Feuchte Behmuth in den Bliden.

"Ei, mein Freund, dort seh' ich niden Nur das Waldweib, nur die Liese; Blaß und hager an den Krüden hinkt sie weiter nach der Wiese."

Nun, mein Freund, so magst du lachen über des Phantasten Frage! Wirst du auch zur Täuschung machen, Was ich sest im Busen trage?

## Lebensgruß.

Stammbuchblatt.

Eine große Lanbstraß ist unfre Erd' Bir Menschen sind Passagiere; Man rennet und jaget, zu Fuß und zu Pferd, Bie Läufer oder Kouriere.

Man fährt sich vorüber, man nidet, man grüßt Mit dem Taschentuch aus der Karosse; Man hätte sich gerne geherzt und getüsst, Doch jagen von hinnen die Rosse.

Raum trafen wir uns auf derfelben Station, herzliebster Prinz Alexander, Da bläft schon zur Abfahrt der Postillon, Und bläst uns schon auseinander.

20.

## Wabrbaftig.

Benn ber Frühling fommt mit dem Sonnenschein, Dann knospen und blühen die Blümlein auf; Benn der Mond beginnt seinen Strahlenlauf, Dann schwimmen die Sternlein hinterdrein; Benn der Sänger zwei sühe Äuglein sieht, Dann quellen ihm Lieder aus tiesem Gemüth; Doch Lieder und Sterne und Blümelein, Und Äuglein und Mondglanz und Sonnenschein, Bie sehr das Zeug auch gefällt, So macht's doch noch lang' keine Belt.

## Sonette.

## Conettenfrang an A. 23. von Schlegel.\*

1.

Der schlimmfte Burm: bes Zweifels Dolchgebanten, Das schlimmfte Gift: an eigner Kraft verzagen, Das wollt' mir fast bes Lebens Mart gernagen; Ich war ein Reis, bem seine Stupen fanten.

Da mochtest bu bas arme Reis beklagen, An beinem güt'gen Wort lässt bu es ranken, Und dir, mein hoher Weister, soll ich's danken, Wird einst bas schwache Reislein Blüthen tragen.

\*) Zuerst abgebrudt im "Bemerter," Rr. 10, Beilage jum 77. Blatte des "Gesellschafters," vom 14. Mai 1821, mit folgendem

#### "Rachwert.

Die in der "Reuen Berliner Monatschiel ihr Philosophie und Steratur" enthaltenen und im "Konverfations-Blatte" und im Literatur-blat des Worgenblatts" jum Theil wieder abgedruckten, von manchen Lenten feelenvergnigt belächgeiten Ausfalle wider den großen Reifter bewogen den Berfasse jum Abdruck dieser Somette. Sie entstanden vorigen Sometre. Sie entstanden vorlien Sometre in Bonn, wo der Berfasser den Geseierten in seiner vollen Araft, herrtickseit und Allitigskeit jah. Der Gestierten und Klitigskeit jah. Der Gestierten. Der hat teine Ause, behaglich auf vom Welten Ausgestellen put Liebanden zu siehert. Der hat keine Ause, den den Welten und klitigskeit jeher der der Verlassen und klitigskeit gestiel der Welten und klitigskeit gener bitteren Ausfälle mit Recht oder mit Unrecht wider Bedliche Eenden der jetzigen Bestielle Eenden der jetzigen Bestielle Zenden der jetzigen Be-

strebungen Schleget's eifere, mag hier unentischeben bleiben. Doch batte er nie die Katung außer Augen seigen dürsen, die dem literartischen Keformator durchaus nicht werten kenten kann. Was das Sanskrit-Sudium selbst betrifft, do wird über den Augen desselben die Zeit andr aus Jahr ein auf ihren großen Schiffen die Seit ahr aus Jahr ein auf ihren großen Schiffen die Schäße Indiens nach Haufe gelckleppt; wir Deutschatten immer das Juseben. wher die geistigen Schäße Indiens siehten, Boud, genfelepbt, deben, wher die geistigen Schäße Indiens sollen uns nicht entgeben. Schleget, Boud, hum der jetigen Offindiens tabter; Bonn und Minden werden gute Fattoreien sein.

Ş."

Das erfte und britte ber obigen Sonette wurden fpater nur noch 1822 in die "Gedichte" aufgenommen. O mögli bu's ferner nach fo forgfam warten, Dafs es als Baum einst zieren tann ben Garten Der schönen Fee, Die bich jum Liebling mählte.

Bon jenem Garten meine Amm' erzählte: Dort lebt ein heimlich wundersühes Alingen, Die Blumen sprechen und die Bäume singen

#### 2.

Im Reifrodput, mit Blumen reich verzieret, Schönpflästerchen auf ben geschminkten Wangen, Mit Schnabelschubn, mit Stiderein behangen, Mit Thurmfrisur, und wespengleich geschnüret:

So war die Aftermuse ausstaffieret, Uls sie einst kam, dich liebend zu umfangen. Du bist ihr aber aus dem Weg gegangen, Und irrtest fort, von dunklem Trieb geführet.

Da fanbest bu ein Schlofs in alter Bilbnis, Und drinnen lag, wie'n holdes Marmorbildnis, Die schönste Maib in Zauberschlaf versunken.

Doch wich ber Bauber balb bei beinem Gruße, Aufwachte lächelnb Deutschlands echte Muse, Und fant in beine Arme liebestrunken.

## 3.

Bufrieden nicht mit deinem Eigenthume, Sollt' noch des Rheines Niblungshort dich laben, Rahmst du vom Themsestrand die Wundergaben, Und pflücktest kühn des Tajo-Ufers Blume. Der Tiber haft bu manch Alcinob entgraben, Die Seine musste zollen beinem Ruhme, — Du brangest gar zu Brahma's Heiligihume, Und wolltst auch Berlen aus dem Ganges haben.

Du geigiger Mann, ich rath bir, fei gufrieben Mit Dem, mas felten Menichen ward beschieben, Dent ans Berichwenben jest, ftatt ans Erwerben.

Und mit den Schähen, die du ohn' Ermüden Zusammen hast geschleppt aus Rord und Süden, Rach reich den Schüler jetzt, den lust'gen Erben

## Un meine Mutter B. Seine,

1.

Ich bin's gewohnt, ben Kopf recht hoch zu tragen, Mein Sinn ift auch ein bischen ftarr und gabe; Wenn selbst ber König mir ins Antlit fahe, Ich wurde nicht bie Augen nieberschlagen.

Doch, liebe Mutter, offen will ich's fagen: Wie mächtig auch mein stolzer Muth sich blähe, In deiner selig sußen, trauten Nähe Ergreift mich oft ein demuthvolles Zagen.

Ift es bein Geift, ber heimlich mich bezwinget, Dein hoher Geift, ber Alles fuhn burchbringet, Und bligend fich jum himmelslichte schwinget?

Qualt mich Erinnerung, bafs ich verübet So manche That, die dir das Herz betrübet, Das schöne Herz, das mich so sehr geliebet!

2

Im tollen Wahn hatt' ich dich einst verlassen, Ich wollte gehn die ganze Welt zu Ende, Und wollte sehn, ob ich die Liebe fände, Um liebevoll die Liebe zu umfassen.

Die Liebe suchte ich auf allen Gaffen, Bor jeder Thure stredt' ich aus die Hande, Und bettelte um gringe Liebesspende, — Doch lachend gab man mir nur taltes Hassen,

Und immer irrte ich nach Liebe, immer Rach Liebe, boch die Liebe fand ich nimmer, Und kehrte um nach House, krank und trübe.

Doch da bist du entgegen mir gekommen, Und ach! was da in deinem Aug' geschwommen, Das war die süße, langgesuchte Liebe.

## An H. Str.

Radbem ich feine Beitfdrift für Erwedung altbeutider Runft gelejen.

Wie ich bein Büchlein haftig aufgeschlagen, Da grüßen mir entgegen viel vertraute, Biel' goldne Bilber, die ich weiland schaute Im Anabentraum und in den Kindertagen.

Ich sehe wieder stolz gen himmel ragen Den frommen Dom, den deutscher Glaube baute, Ich hör' der Gloden und der Orgel Laute, Dazwischen Kingt's wie suße Liebesklagen.

Wohl seh' ich auch, wie sie den Dom umklettern. Die flinken Zwerglein, die sich dort erfrechen, Das hübsche Blum- und Schniswerk abzubrechen.

Doch mag man immerhin die Eich' entblättern Und sie des grünen Schmucks rings berauben — Kommt neuer Lenz, wird sie sich neu belauben.

## Fresto-Sonette an Christian S(ethe).

1.

Ich tang' nicht mit, ich räuchre nicht ben Klöben, Die außen goldig sind, inwendig Sand; Ich schlag' nicht ein, reicht mir ein Bub' die hand, Der heimlich mir den Namen will zerseben.

Ich beug' mich nicht vor jenen hubschen Megen, Die schamlos prunken mit ber eignen Schand'; Ich zich nicht mit, wenn fich ber Böbel hannt Bor Siegeswagen seiner eiteln Gögen.

Ich weiß es wohl, die Eiche muß erliegen, Derweil das Rohr am Bach burch schwantes Biegen In Wind und Wetter stehn bleibt, nach wie vor.

Doch sprich, wie weit bringt's wohl am End folch' Rohr? Welch Glud! als ein Spazierstod bient's dem Stuper, Als Rleiderklopfer dient's bem Stiefelpuper.

2.

Gieb her die Larv', ich will mich jest mastieren In einen Lumpenkerl, damit Halunken, Die prächtig in Charaktermasken prunken, Richt wähnen, ich sei Einer pon ben Ihren.

Gieb her gemeine Worte und Manieren, Ich zeige mich in Böbelart versunken, Berleugne all' die schönen Geistesfunken, Womit jest fabe Schlingel kokettieren.

So tang' ich auf bem großen Maftenballe, Umschwärmt von deutschen Rittern, Wönchen, Kön'gen, Bon Harletin gegrüßt, erkannt von Wen'gen.

Mit ihrem Holzschwert prügeln sie mich Alle. Das ist ber Spaß. Denn wollt' ich mich entmummen, So musste all das Galgenpad verstummen.

3

Ich lache ob ben abgeschmadten Laffen, Die mich anglogen mit ben Bocksgesichtern; Ich lache ob ben Füchsen, die so nüchtern Und hämisch mich beschnüffeln und begaffen.

Ich lache ob den hochgelahrten Affen, Die fich aufblähn zu ftolzen Geistesrichtern; Ich lache ob den feigen Bosewichtern, Die mich bedrohn mit giftgetrankten Waffen.

Denn wenn bes Glüdes hübiche Siebenfachen Uns von bes Schidfals händen find zerbrochen, Und fo zu unfern Füßen hingeschmiffen;

Und wenn bas herz im Leibe ift zerriffen, Zerriffen, und zerschnitten, und zerstochen, — Dann bleibt uns boch bas ichöne gelle Lachen,

#### 4.

Im hirn fputt mir ein Märchen wunderfein, Und in dem Märchen flingt ein seines Lied, Und in dem Liede lebt und webt und blüht Ein wunderschönes zartes Mägdelein.

Und in dem Mägdlein wohnt ein Herzchen klein, Doch in dem Herzchen keine Liebe glüht; In diefes lieblos frostige Gemüth Kam Hochmuth nur und Übermuth hinein.

Hörst du, wie mir im Kopf das Märchen flinget? Und wie das Liedchen summet ernst und schaurig? Und wie das Mägdlein kichert, leise, leise?

Ich fürchte nur, daß mir der Kopf zerspringet, --Und ach! ba war's boch gar entsehlich traurig, Kam' der Berstand mir aus dem alten Gleise. Б.

In stiller, wehmuthweicher Abendstunde Umklingen mich die längst verschollnen Lieder, Und Thränen sließen von der Wange nieder, Und Blut entquillt der alten Herzenswunde.

Und wie in eines Zauberspiegels Grunde Seh' ich das Bildnis meiner Liebsten wieder; Sie sist am Arbeitstisch, im rothen Wieder, Und Stille herrscht in ihrer sel'gen Runde.

Da plöglich fpringt fie auf vom Stuhl, und ichneibet Bon ihrem haupt die schönste aller Loden, Und giebt fie mir, — vor Freud' bin ich erschroden.

Mephisto hat die Freude mir verleibet, Er spann ein sestes Seil von jenen Haaren, Und schleift mich dran herum seit vielen Jahren.

6.

"Als ich vor einem Jahr bich wiederblicte, Kufftest bu mich nicht in der Willsommstund'." So sprach ich, und ber Liebsten rother Mund Den schönften Kuß auf meine Lippen drückte.

Und lächelnd süß ein Myrtenreis sie pflüdte Bom Myrtenstrauche, der am Fenster stund: "Rimm hin und pflanz dies Reis in frischen Grund, Und stell' ein Glas darauf," sprach sie und nicke. —

Schon lang ift's her. Es starb das Reis im Topf. Sie selbst hab' ich seit Jahren nicht gesehn; Doch brennt der Kuss mir immer noch im Ropf.

Und aus ber Ferne trieb's mich jüngst zum Ort, Bo Liebchen wohnt. Borm Hause blieb ich stehn Die ganze Nacht, ging erst am Morgen fort.

Deine's Berte. Bb. XV.

Hüt dich, mein Freund, vor grimmen Teufelsfraten, Doch schlimmer sind die sansten Engelsfrätzchen. Ein solches bot mir einst ein süßes Schmätzchen, Doch wie ich kam, da fühlt' ich scharfe Taten.

hut bich, mein Freund, vor ichwarzen alten Rapen, Doch ichlimmer find die weißen jungen Ratichen; Gin solches macht' ich einst zu meinem Schätzchen, Doch that mein Schätzchen mir bas herz zerkraten.

O füßes Fragicien, wundersußes Mabchen! Wie konnte mich bein klares Auglein tauschen? Wie konnt' bein Pfotchen mir bas herz gerfleischen?

O meines Ratchens wunderzartes Pfötchen! Könnt' ich bich an bie glühnben Lippen pressen, Und könnt' mein Herz verbluten unterbessen!

#### 8.

Wie nahm' die Armuth bald bei mir ein Ende, Bufft' ich ben Pinfel tunstgerecht zu führen Und hübsch mit bunten Bilbern zu verzieren Der Kirchen und ber Schlösser stolze Wande

Wie flösse balb mir zu des Goldes Spende, Büsst' ich auf Flöten, Geigen und Klavieren So rührend und so fein zu musicieren, Dass Herrn und Damen Natschten in die Hände.

Doch, ach! mir Armen lächelt Mammon nie; Denn leiber, leiber! trieb ich bich alleine, Brotlofeste ber Rünfte, Poefic!

Und ach! wenn Undre sich mit vollen humpen Bum Gotte trinken im Champagnerweine, Dann muß ich bursten, ober ich muß — pumpen.

Die Belt war mir nur eine Marterlammer, Bo man mich bei den Füßen aufgehangen Und mir gezwickt den Leib mit glühnden Zangen Und eingeklemmt in enger Eisenklammer.

Wild schrie ich auf vor namenlosem Jammer, Blutströme mir aus Mund und Augen sprangen, — Da gab ein Mägblein, das vorbeigegangen, Mir schnell ben Gnabenstoß mit goldnem Hammer.

Rengierig sieht sie zu, wie mir im Krampfe Die Glieber zuden, wie im Tobestampfe Die Bung' aus blut'gem Munde hangt und lechzet.

Reugierig horcht sic, wie mein Herz noch ächzet, Musit ist ihr mein leptes Tobesröcheln, Und spottend steht sie da mit kaltem Lächeln.

#### 10.

Du fahft mich oft im Kampf mit jenen Schlingeln, Geschminkten Rapen und bebrillten Bubeln, Die mir den blanken Namen gern befudeln, Und mich so gerne ins Berderben züngeln.

Du sahest oft, wie mich Pedanten hubeln, Wie Schellenkappenträger mich umklingeln, Wie gift'ge Schlangen um mein Herz sich ringeln; Du sahst mein Blut aus tausend Wunden sprudeln.

Du aber standest fest gleich einem Thurme; Ein Leuchtthurm war bein Kopf mir in dem Sturme, Dein treues herz war mir ein guter hafen.

Bohl wogt um jenen hafen wilbe Brandung, Rur wen'ge Schiff' erringen bort die Landung, Doch ist man bort, so kann man sicher schlafen.

Ich möchte weinen, dach ich kann es nicht; Ich möcht' mich ruftig in die Höhe heben, Doch kann ich's nicht; am Boden muß ich kleben Umkrächzt, umzischt von ellem Wurmgezücht.

Ich möchte gern mein heitres Lebenslicht, Mein schönes Lieb, allüberall umschweben, In ihrem selig fußen hauche leben, — Doch tann ich's nicht, mein frantes herze bricht.

Aus dem gebrochnen Herzen fühl' ich fließen Mein heißes Blut, ich fühle mich ermatten, Und vor den Augen wird's mir trüb und trüber.

Und heimlich schauernd sehn' ich mich hinüber Rach jenem Rebelreich, wo stille Schatten Mit weichen Armen liebend mich umschließen.

# Lyrisches Intermezzo.

(1822 — 182**3.**)

## Salomon Seine

empfange biefe Blatter aufs Reue

616

ein Beichen der Verehrung und Buneigung

bes Berfaffers.

Meine Qual und meine Magen Sab' ich in dies Buch gegoffen, Aud wenn du es aufgeschlagen, Sal sich dir mein Berg erschlosten.

# Prolog.

Es war mal ein Ritter, trübselig und stumm, Mit hohlen, schneeweißen Wangen; Er wankte und schlenderte schlotternd herum, In dumpfen Träumen besangen Er war so hölzern, so täppisch, so links, Die Blümlein und Mägdlein, die kicherten rings, Wenn er stolpernd vorbeigegangen.

Oft saß er im sinstersten Binkel zu Haus; Er hatt' sich vor Menschen verkrochen. Da stredte er sehnend die Arme aus, Doch hat er kein Börtlein gesprochen. Kam aber die Mitternachtstunde heran, Ein seltsames Singen und Klingen begann — An die Thüre da hört' er es pochen.

Da kommt feine Liebste geschlichen herein Im rauschenden Bellenschaumkleide, Sie blüht und glüht wie ein Röselein, Ihr Schleier ist eitel Geschmeibe.
Goldloden umspielen die schlanke Gestalt, Die Auglein grüßen mit süßer Gewalt — In die Arme sinken sich Beide.

Der Ritter umschlingt sie mit Liebesmacht, Der Hölzerne steht jest in Feuer, Der Blasse erröthet, der Träumer erwacht, Der Blöde wird freier und freier. Sie aber, sie hat ihn gar schalthaft geneckt, Sie hat ihm ganz leise den Kopf bedeckt Mit dem weißen, demantenen Schleier.

In einen trystallenen Wasserpalast
Ist plöglich gezaubert der Ritter.
Er staunt, und die Augen erblinden ihm fast
Bor alle dem Glanz und Gestitter.
Doch halt ihn die Rize umarmet gar traut,
Der Ritter ist Braut'gam, die Rize ist Braut,
Ihre Jungfraun spielen die Zither.

Sie spielen und singen, und singen so schön, Und heben zum Tanze die Füße; Dem Ritter, Dem wollen die Sinne vergehn, Und sester umschließt er die Süße — Da löschen auf einmal die Lichter aus, Der Ritter sitt wieder ganz einsam zu Haus, In dem düstern Poetenstübchen.

1.

Im wunderschönen Monat Mai, Als alle Knospen sprangen, Da ist in meinem Herzen Die Liebe aufgegangen. Im wunderschönen Wonat Mai, Als alle Bögel sangen, Da hab' ich ihr gestanden Mein Sehnen und Berlangen.

2.

Aus meinen Thränen sprießen Biel' blübenbe Blumen hervor, Und meine Seufzer werben Ein Nachtigallenchor.

Und wenn bu mich lieb haft, Kindchen, Schent' ich bir bie Blumen all', Und vor beinem Fenfter foll klingen Das Lieb ber Nachtigall.

3.

Die Rose, die Lilje, die Taube, die Sonne Die liebt' ich einst alle in Liebeswonne. Ich lieb' sie nicht mehr, ich liebe alleine Die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine; Sie selber, aller Liebe Bronne, Ist Rose und Lilje und Taube und Sonne.

4.

Wenn ich in beine Augen feh', So schwindet all mein Leib und Weh; Doch wenn ich fusse beinen Mund, So werb' ich gang und gar gesund.

Wenn ich mich lehn' an deine Bruft, Kommt's über mich wie Himmelsluft; Doch wenn du sprichft: "Ich liebe dich!" So muß ich weinen bitterlich.

5.

Dein Angesicht, so lieb und schön, Das hab' ich jüngst im Traum gefehn, Es ist so mild und engelgleich, Und doch so bleich, so schwerzenbleich.

Und nur die Lippen, die sind roth; Bald aber kusst sie bleich der Tod. Erlöschen wird das Himmelslicht, Das aus den frommen Augen bricht

6.

Lehn beine Bang' an meine Bang', Dann stießen die Thränen zusammen! Und an mein herz brud fest bein herz, Dann schlagen zusammen die Flammen!

Und wenn in die große Flamme fließt Der Strom von unsern Thränen, Und wenn dich mein Arm gewaltig umschließt — Sterb' ich vor Liebessehnen!

Ich will meine Seele tauchen In ben Kelch ber Lilje hinein; Die Lilje soll Ningend hauchen Ein Lied von ber Liebsten mein.

Das Lieb soll schauern und beben Wie der Ruß von ihrem Mund, Den sie mir einst gegeben In wunderbar füßer Stund'.

8.

Es stehen unbeweglich Die Sterne in der Höh' Biel' tausend Jahr', und schauen Sich an mit Liebesweh.

Sie sprechen eine Sprache, Die ist so reich, so fcon; Doch feiner ber Philologen Rann biese Sprache verstehn.

3ch aber hab' fie gelernet, Und ich vergeffe fie nicht; Mir biente als Grammatit Der herzallerliebsten Geficht

Auf Flügeln bes Gefanges, Bergliebchen, trag' ich bich fort, Fort nach ben Fluren bes Ganges, Dort weiß ich ben ichonften Ort.

Dort liegt ein rothblühender Garten Im stillen Mondenschein; Die Lotosblumen erwarten Ihr trautes Schwesterlein.

Die Beilchen tichern und tofen, Und schaun nach ben Sternen empor; heimlich erzählen bie Rofen Sich buftenbe Märchen ins Ohr.

Es hupfen herbei und laufchen Die frommen, flugen Gazelln; Und in ber Ferne raufchen Des heiligen Stromes Belln.

Dort wollen wir nieberfinten Unter bem Balmenbaum, Und Lieb' und Ruhe trinfen Und träumen feligen Traum.

10.

Die Lotosblume ängstigt Sich vor der Sonne Pracht, Und mit gesenktem Haupte Erwartet sie träumend die Nacht. Der Mond, Der ift ihr Buble, Er wedt fie mit feinem Licht, Und ihm entichleiert fie freundlich Ihr frommes Blumengeficht.

Sie blüht und glüht und leuchtet, Und ftarret ftumm in die Bob'; Sie duftet und weinet und gittert Bor Liebe und Liebesweh.

### 11.

Im Rhein, im schönen Strome, Da spiegelt sich in ben Belln, Mit feinem großen Dome, Das große heilige Köln.

Im Dom, ba fteht ein Bilbnis. Auf golbenem Leber gemalt; In meines Lebens Bilbnis Hat's freundlich hineingestrahlt.

Es ichweben Blumen und Englein Um unfere liebe Frau; Die Augen, die Lippen, die Banglein, Die gleichen der Liebsten genau.

# 12.

Du liebst mich nicht, bu liebst mich nicht, Das kümmert mich gar wenig; Schau' ich dir nur ins Angesicht, So bin ich froh wie'n König. Du haffeft, haffeft mich fogar, So fpricht bein rothes Mündchen; Reich mir ce nur zum Ruffen bar, So tröft' ich mich, mein Kindchen.

### 13.

O schwöre nicht und fuffe nur, Ich glaube teinem Beiberschwur! Dein Wort ist suß, doch sußer ist Der Russ, ben ich bir abgekufit! Den hab' ich, und bran glaub' ich auch, Das Wort ist eitel Dunft und hauch.

O schwöre, Liebchen, immerfort, Ich glaube dir aufs bloße Wortl An deinen Busen sint' ich hin, Und glaube, daß ich selig din; Ich glaube, Liebchen, ewiglich Und noch viel länger liebst du mich.

# 14.

Auf meiner Herzliebsten Augelein Mach' ich die schönsten Kanzonen, Auf meiner Herzliebsten Mündlein klein Mach' ich die besten Terzinen. Auf meiner Herzliebsten Bängelein Mach' ich die herrlichsten Stanzen. Und wenn meine Liebste ein Herzchen hätt', Ich machte darauf ein hübsches Sonett.

Die Welt ist bumm, die Welt ist blind, Bird täglich abgeschmackter! Sie spricht von dir, mein schönes Kind: Du hast keinen guten Charakter.

Die Belt ift bumm, die Belt ift blind, Und bich wird fie immer verkennen; Sie weiß nicht, wie fuß beine Kuffe find, Und wie fie befeligend brennen.

# 16.

Liebste, sollst mir heute sagen: Bist du nicht ein Traumgebild, Bie's in schwülen Sommertagen Aus dem hirn des Dichters quilt?

Aber nein, ein solches Mündchen, Solcher Augen Zauberlicht, Solch ein liebes, sußes Kindchen, Das erschafft ber Dichter nicht.

Basilisten und Bampyre, Lindenwürm' und Ungeheu'r, Solche schlimme Fabelthiere, Die erschafft des Dichters Feu'r.

Aber bich und beine Tude, Und bein holdes Angesicht, Und die falschen frommen Blide — Das erschafft der Dichter nicht.

geine's Berte. 20b. XV.

Wie die Bellenschaumgeborene Strahlt mein Lieb in Schönheitsglanz, Denn sie ist bas auserkorene Bräutchen eines fremben Manns.

Herz, mein Herz, du vielgeduldiges, Grolle nicht ob dem Berrath; Trag es, trag es, und entschuldig es, Was die holbe Thörin that.

# 18.

Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht, Ewig verlornes Lieb! ich grolle nicht. Wie du auch strahlst in Diamantenpracht, Es fällt kein Strahl in beines Herzens Nacht.

Das weiß ich längst. Ich sach bich ja im Traum, Und sah die Nacht in beines Herzens Raum, Und sah die Schlang', die dir am Herzen frist, Ich sah, mein Lieb, wie sehr du elend bist.

# 19.

Ja, du bist elend, und ich grolle nicht; — Mein Lieb, wir sollen Beibe elend sein! Bis uns der Tob das tranke Herze bricht, Mein Lieb, wir sollen Beide elend sein. Bohl feh' ich Spott, ber beinen Mund umschwebt, Und feh' bein Auge blitzen trotiglich, Und seh' ben Stolz, ber beinen Busen hebt, — Und elend bist du doch, elend wie ich

Unsichtbar zudt auch Schmerz um beinen Mund, Berborgne Thrane trübt bes Auges Schein, Der stolze Busen hegt geheime Bunb', — Mein Lieb, wir sollen Beide elend sein.

### 20.

Das ist ein Flöten und Geigen, Trompeten schmettern brein; Da tanzt ben Hochzeitreigen Die Herzallerliebste mein.

Das ift ein Rlingen und Dröhnen Bon Bauten und Schallmein; Dazwischen schluchzen und stöhnen Die guten Engelein.

# 21.

So hast bu gang und gar vergessen, Daß ich so lang bein Herz besessen, Dein Herzchen, so süß und so falsch und so klein, Es kann nirgend was Sühres und Falscheres sein.

So haft du die Lieb' und das Leid vergessen, Die das Herz mir thäten zusammenpressen. Ich weiß nicht, war Liebe größer, als Leid? Ich weiß nur, sie waren groß alle beib'!

Und mufften's die Blumen, die fleiken, Wie tief verwundet mein herz, Sie murben mit mir weinen, Bu heilen meinen Schmerz.

Und mufften's die Nachtigallen, Wie ich fo traurig und frant, Sie ließen fröhlich erschallen Erquidenben Gefang.

Und mufften fie mein Wehe, Die goldnen Sternelein, Sie tämen aus ihrer höhe, Und fprächen Troft mir ein.

Die alle können's nicht wissen, Rur Eine kennt meinen Schmerz: Sie hat ja selbst zerrissen, Zerrissen mir das Herz.

23.

Warum find benn die Rosen so blass, O sprich, mein Lieb, warum? Warum sind benn im grünen Gras Die blauen Beilchen so stumm?

Warum singt benn mit so Mäglichem Laut Die Lerche in der Luft? Warum steigt denn aus dem Balsamkraut Hervor ein Leichenduft? Barum scheint benn die Sonn' auf die Au So kalt und verdrießlich herab? Barum ist denn die Erde so grau Und öde wie ein Grab?

Warum bin ich selbst so trant und so trüb, Mein liebes Liebchen? sprich! O sprich, mein allerliebstes Lieb, Barum verließest du mich?

### 24.

Sie haben dir Biel erzählet Und haben Biel geklagt; Doch was meine Seele gequälet, Das haben sie nicht gesagt.

Sie machten ein großes Wesen Und schüttelten Näglich das Haupt; Sie nannten mich den Bösen, Und du hast Alles geglaubt.

Jedoch bas Allerschlimmste, Das haben sie nicht gewust; Das Schlimmste und bas Dümmste, Das trag ich geheim in ber Brust.

# 25.

Die Linde blühte, die Nachtigall sang, Die Sonne lachte mit freundlicher Lust: Da kusstelt du mich, und dein Arm mich umschlang. Da pressess du mich an die schwellende Brust. Die Blätter sielen, der Rabe schrie hohl, Die Sonne grüßte verdrossenen Blids; Da sagten wir frostig einander: "Lebwohl!" Da kniztest du höslich den höslichsten Knix.

### 26.

Wir haben Biel für einander gefühlt, Und dennoch uns gar vortrefflich vertragen. Wir haben oft "Mann und Frau" gespielt, Und dennoch uns nicht gerauft und geschlagen. Wir haben zusammen gejauchzt und gescherzt, Und zärtlich uns geküsst und geherzt. Wir haben am Ende aus kindischer Lust "Bersteden" gespielt in Wäldern und Gründen Und haben uns so zu versteden gewusst, Daß wir uns nimmermehr wiedersinden.

### 27.

Du bliebest mir treu am längsten, Und haft dich für mich verwendet, Und hast mir Erost gespendet In meinen Nöthen und Ungsten.

Du gabest mir Trank und Speise, Und hast mir Gelb geborget, Und hast mich mit Wäsche versorget, Und mit bem Pas für die Reise.

Mein Liebchen, daß Gott dich behüle Noch lange vor His und vor Kälte, Und daß er dir nimmer vergelte Die mir erwiesene Güte!

Die Erbe war so lange geizig, Da kam ber Mai, und sie ward spendabel, Und Alles lacht und jauchzt und freut sich, Ich aber bin nicht zu lachen kapabel.

Die Blumen fprießen, die Glödlein schallen, Die Bögel sprechen wie in der Fabel; Mir aber will das Gespräch nicht gefallen, Ich sinde Alles miserabel.

Das Menschenvolk mich ennuhieret, Sogar der Freund, der sonst passabel; — Das kömmt, weil man "Madam" titulieret Wein süßes Liebchen, so süß und aimabel.

### 29.

Und als ich fo lange, fo lange gefäumt, In fremden Landen gefchwärmt und geträumt: Da ward meiner Liebsten zu lang die Zeit, Und sie nähete sich ein Hochzeitsleid, Und hat mit zärtlichen Armen umschlungen Als Bräut'gam den dümmsten der dummen Jungen.

Mein Liebchen ist so schön und milb, Noch schwebt vor mir ihr süßes Bilb; Die Beilchenaugen, die Rosenwänglein, Die glühen und blühen, jahraus, jahrein, Daß ich von solchem Lieb' konnt' weichen, War der dümmste von meinen dummen Streichen.

Die blauen Beilchen der Augelein, Die rothen Rosen der Bängelein, Die weißen Liljen der Händen klein, Die blühen und blühen noch immersort, Und nur das Herzchen ist verdorrt.

### 31.

Die Welt ist so schön und der Himmel so blau, Und die Lüste wehen so lind und so lau, Und die Blumen winken auf blühender Au, Und funkeln undsglitzern im Worgenthau, Und die Wenschen jubeln, wohin ich schau' — Und doch möcht' ich im Grade liegen, Und mich an ein todtes Liebchen schmiegen.

### 32.

Mein füßes Lieb, wenn du im Grab Im dunkeln Grab wirft liegen, Dann will ich steigen. zu dir hinab, Und will mich an dich schwiegen.

Ich küsse, umschlinge und presse dich wild, Du Stille, du Kalte, du Bleiche! Ich jauchze, ich zittre, ich weine mild, Ich werde selber zur Leiche.

Die Tobten stehn auf, die Mitternacht ruft, Sie tanzen im luftigen Schwarme: Bir Beibe bleiben in der Gruft, Ich liege in beinem Arme. Pie Tobten stehn auf, ber Tag bes Gerichts Ruft sie zu Qual und Bergnügen; Bir Beibe bekümmern uns um Nichts, Und bleiben ruhig liegen.

# 33.

Ein Fichtenbaum steht einsam Im Norden auf tahler höh'. Ihn schläfert; mit weißer Dede Umhüllen ihn Gis und Schnee.

Er träumt von einer Palme, Die fern im Morgenland Einsam und schweigend trauert Auf brennender Felsenwand.

#### 34.

### (Der Ropf fpricht:)

Ach, wenn ich nur ber Schemel wär' Worauf ber Liebsten Füße ruhn! Und stampfte sie mich noch so sehr, Ich wollte doch nicht klagen thun.

# (Das herz fpricht:)

Ach, wenn ich nur das Kifschen war', Wo sie die Radeln stedt hinein! Und stäche sie mich noch so sehr, Ich wollte mich der Stiche freun. (Das Lied fpricht:)

Ach, wär' ich nur das Stück Papier, Das sie als Papillotte braucht! Ich wollte heimlich flüstern ihr Ins Ohr, was in mir lebt und haucht.

35.

Seit die Liebste war entsernt, Hatt' ich's Lachen ganz verlernt. Schlechten Wit ris mancher Wicht. Aber lachen konnt' ich nicht

Seit ich sie verloren hab', Schafft' ich auch bas Beinen ab; Fast vor Weh bas herz mir bricht, Aber weinen kann ich nicht.

36.

Aus meinen großen Schmerzen Mach' ich die fleinen Lieder; Die heben ihr Mingend Gefieder Und flattern nach ihrem Herzen.

Sie fanden ben Weg zur Trauten, Doch tommen fie wieder und klagen, Und klagen, und wollen nicht fagen, Bas fie im herzen schauten.

Philister in Sonntagsrödlein Spazieren durch Balb und Flur; Sie jauchzen, sie hüpfen wie Bödlein, Begrüßen die schöne Natur.

Betrachten mit blinzelnben Augen Wie Alles romantisch blüht; Mit langen Ohren saugen Sie ein ber Spaten Lieb.

Ich aber verhänge die Fenster Des Zimmers mit schwarzem Tuch; Es machen mir meine Gespenster Sogar einen Tagesbesuch.

Die alte Liebe erscheinet, Sie stieg aus bem Tobtenreich; Sie set sich zu mir und weinet, Und macht bas Herz mir weich.

38.

Manch Bilb vergessener Zeiten Steigt auf aus seinem Grab, Und zeigt, wie in beiner Rähe Ich einst gelebet hab'.

Am Tage schwankte ich träumend Durch alle Straßen herum, Die Leute verwundert mich ansahn, Ich war so traurig und stumm. ı

Des Rachts, da war es besser,
Da waren die Straßen leer;
Ich und mein Schatten selbander,
Wir wandelten schweigend einher.

Mit wiederhallendem Fußtritt Bandelt' ich über die Brüd'; Der Mond brach aus den Wolken Und grüßte mit ernstem Blid.

Stehn blieb ich vor beinem Hause Und starrte in die Höh', Und starrte nach beinem Fenster, — Das herz that mir so weh.

Ich weiß, bu haft aus dem Fenster Gar oft herabgesehn, Und sahst mich im Mondenlichte Wie eine Säule stehn.

39.

Ein Züngling liebt ein Mäbchen, Die hat einen Anbern erwählt; Der Anbre liebt eine Anbre, Und hat sich mit Dieser vermählt.

Das Mäbchen heirathet aus Arger Den ersten, besten Mann, Der ihr in den Weg gelaufen; Der Jüngling ist übel dran. Es ist eine alte Geschichte, Doch bleibt sie immer neu; Und wem sie just passieret, Dem bricht das Herz entzwei.

#### 40.

Hör' ich bas Liebchen Klingen, Das einst die Liebste sang, So will mir die Brust zerspringen Bor wilbem Schmerzendrang.

Es treibt mich ein dunkles Sehnen hinauf zur Walbeshöh', Dort löst sich auf in Thränen Mein übergroßes Weh.

# 41.

Mir träumte von einem Königskind, Mit naffen, blaffen Wangen; Wir faßen unter der grünen Lind', Und hielten uns liebumfangen.

"Ich will nicht beines Baters Thron, Und will nicht sein Scepter von Golde, Ich will nicht seine bemantene Kron', Ich will bich selber, du Holde." ""Das kann nicht sein,"" sprach sie zu mir, ""Ich liege ja im Grabe, Und nur des Nachts komm' ich zu dir. Weil ich so lieb dich habe.""

# 42.

Mein Liebchen, wir saßen beisammen Traulich im leichten Kahn. Die Nacht war still, und wir schwammen Auf weiter Wasserbahn.

Die Geifter-Infel, die schöne, Lag bämmrig im Monbenglang; Dort klangen liebe Töne, Und wogte der Nebeltang.

Dort klang es lieb und lieber, Und wogt' es hin und her; Wir aber schwammen vorüber Troftlos auf weitem Meer.

43.

Aus alten Märchen winkt es Hervor mit weißer Hand, Da fingt es und da Ningt es Bon einem Zauberland, Wo große Blumen schmachten Im goldnen Abendlicht, Und zärtlich sich betrachten Mit bräutlichem Gesicht; —

Wo alle Bäume fprechen, Und fingen, wie ein Chor, Und laute Quellen brechen Wie Tanzmusik hervor;

Und Liebesweisen tönen, Wie du sie nie gehört, Bis wundersüßes Sehnen Dich wundersüß bethört!

Ach fönnt' ich borthin tommen, Und bort mein Herz erfreun, Und aller Qual entnommen, Und frei und felig fein!

Uch! jenes Land der Wonne, Das feh' ich oft im Traum; Doch tommt die Morgensonne, Berfließt's wie eitel Schaum.

# 44.

Ich hab' dich geliebet und liebe dich noch! Und fiele die Welt zusammen, Aus ihren Trümmern stiegen doch hervor meiner Liebe Flammen.

Am leuchtenden Sommermorgen Geh' ich im Garten herum. Es flüstern und sprechen die Blumen, Ich aber, ich wandle stumm.

Es stüstern und sprechen die Blumen, Und schaun mitleidig mich an: "Sei unserer Schwester nicht bose, Du trauriger, blasser Mann!"

### 46.

Es leuchtet meine Liebe In ihrer bunkeln Pracht, Wie'n Märchen, traurig und trübe, Erzählt in der Sommernacht.

"Im Zaubergarten wallen Zwei Buhlen, stumm und allein; Es singen die Nachtigallen, Es slimmert der Mondenschein.

"Die Jungfrau steht still wie ein Bilbnis, Der Ritter vor ihr kniet. Da kommt ber Riese ber Bilbnis, Die bange Jungfrau slieht.

"Der Ritter sinkt blutend zur Erbe, Es stolpert der Riese nach Haus" — Wenn ich begraben werbe, Dann ist das Wärchen aus.

Sie haben mich gequälet, Geärgert blau und blass. Die Einen mit ihrer Liebe, Die Andern mit ihrem Hass.

Sie haben das Brot mir vergiftet, Sie gossen mir Gift ins Glas, Die Einen mit ihrer Liebe, Die Andern mit ihrem Has.

Doch sie, die mich am meisten Gequält, geärgert, betrübt, Die hat mich nie gehasset, Und hat mich nie geliebt.

### 48.

Es liegt der heiße Sommer Auf beinen Wängelein; Es liegt der Winter, der kalte, In deinem Herzchen klein.

Das wird sich bei bir andern, Du Bielgeliebte mein! Der Binter wird auf ben Bangen, Der Sommer im Herzen sein.

Deine's Berte. Bb. XV.

. Wenn Zwei von cinander scheiben, So geben sie sich die Händ', Und sangen an zu weinen, Und seufzen ohne End'

Wir haben nicht geweinet, Wir seufzten nicht "Wehl" und "Ach!" Die Thränen und die Seufzer, Die kamen hintennach.

#### 50.

Sie fagen und tranten am Theetisch, Und sprachen von Liebe Biel. Die Herren, die waren ästhetisch, Die Damen von zartem Gefühl.

"Die Liebe muß fein platonisch," Der dürre Hofrath sprach. Die Hofräthin lächelt ironisch, Und bennoch seufzet sie: "Ach!"

Der Domherr öffnet ben Mund weit: "Die Liebe fei nicht zu roh, Sie schadet sonst der Gesundheit." Das Fräulein lispelt: "Wie so?"

Die Gräfin spricht wehmüthig: "Die Liebe ist eine Passion!" Und präsentieret gütig Die Tasse dem Herrn Baron. Am Tifche war noch ein Plagchen, Mein Liebchen, ba haft bu gefehlt. Du hättest so hübsch, mein Schähchen, Bon beiner Liebe erzählt.

## 51.

Bergiftet sind meine Lieber — Wie könnt' es anders sein? Du hast mir ja Gift gegossen Ins blühende Leben hinein.

Bergiftet find meine Lieder — Wie könnt' es anders fein? Ich trage im Herzen viel' Schlangen, Und dich, Geliebte mein.

52.

Mir träumte wieder der alte Traum. Es war eine Nacht im Maie, Wir saßen unter dem Lindenbaum, Und schwuren uns ewige Treue.

Das war ein Schwören und Schwören aufs Neu', Ein Kichern, ein Kosen, ein Küssen; Das ich gebent des Schwures sei, Hast du in die Hand mich gebissen O Liebchen mit den Äuglein klar! O Liebchen schön und bissig! Das Schwören in der Ordnung war. Das Beihen war überstüssig.

53.

Ich fteh' auf bes Berges Spite, Und werbe fentimental. "Benn ich ein Böglein wäre!" Seufs' ich viel' taufendmal.

Wenn ich eine Schwalbe wäre, So slög' ich zu dir, mein Kind, Und baute mir mein Nestchen, Wo deine Fenster sind.

Wenn ich ein Nachtigall wäre, So flög' ich zu bir, mein Kind, Und fänge bir Nachts meine Lieber Herab von ber grünen Lind'.

Wenn ich ein Gimpel wäre, So slög' ich gleich an bein Herz; Du bisi ja hold ben Gimpeln, Und heilest Gimpelschmerz.

54.

Mein Wagen rollet langjam Durch luftiges Waldesgrün, Durch blumige Thäler, die zaubrisch Im Sonnenglanze blühn Ich site und finne und traume, Und bent' an die Liebste mein; Da grußen brei Schattengestalten Kopfnidend zum Wagen herein.

Sie hüpfen und schneiben Gesichter. So spöttisch und boch so scheu, Und quirlen wie Rebel zusammen, Und kichern und huschen vorbei.

### 55.

Ich hab' im Traum geweinet, Mir träumte, du lägeft im Grab. Ich wachte auf, und die Thräne Floss noch von der Wange herab.

Ich hab' im Traum geweinet, Mir träumt', du verließest mich. Ich wachte auf, und ich weinte Noch lange bitterlich.

Ich hab' im Traum geweinet, Mir träumte, du bliebest mir gut. Ich wachte auf, und noch immer Strömt meine Thränenfluth.

# 56.

Allnächtlich im Traume seh' ich bich, Und sehe dich freundlich grüßen. Und laut ausweinend stürz' ich mich Zu deinen süßen Füßen. Du siehst mich an wehmüthiglich, Und schüttelst das blonde Röpfchen; Uns deinen Augen schleichen sich Die Perlenthränentröpschen.

Du sagst mir heimlich ein leises Wort, Und giebst mir den Strauß von Chpressen. Ich wache auf, und der Strauß ist fort, Und das Wort hab' ich vergessen.

### 57.

Das ist ein Brausen und Heulen, herbstnacht und Regen und Wind; Bo mag wohl jeho weilen Wein armes, banges Kind?

Ich seh' sie am Fenster lehnen Im einsamen Kämmerlein; Das Auge gefüllt mit Thränen, Starrt sie in die Racht hinein.

58.

Der Herbstwind rüttelt die Bäume, Die Nacht ist seucht und kalt; Gehüllt im grauen Mantel, Reite ich einsam im Wald.

Und wie ich reite, so reiten Mir die Gedanken voraus; Sie tragen mich leicht und luftig Nach meiner Liebsten Haus. Die Hunde bellen, die Diener Erscheinen mit Kerzengeslirr; Die Wendeltreppe stürm' ich Hinauf mit Sporengeklirr.

Im leuchtenben Teppichgemache, Da ist es so duftig und warm, Da harret meiner die Holbe — Ich fliege in ihren Arm.

Es fäufelt ber Wind in den Blättern, Es fpricht der Sichenbaum: "Was willst du, thörichter Reiter, Mit deinem thörichten Traum?

# 59.

Es fällt ein Stern herunter Aus feiner funkelnden Söh'! Das ift ber Stern der Liebe, Den ich bort fallen feh'!

Es fallen vom Apfelbaume Der Blüthen und Blätter viel'. Es kommen die nedenden Lüfte Un treiben damit ihr Spiel.

Es singt der Schwan im Weiher Und rudert auf und ab, Und immer leiser singend Taucht er ins Fluthengrab. Es ist so still und dunkel! Berweht ist Blatt und Blüth', Der Stern ist knisternd zerstoben, Berklungen das Schwanenlied.

# 60.

Der Traumgott bracht' mich in ein Riefenschloss, Wo schwüler Zauberduft und Lichterschimmer, Und bunte Menschenwoge sich ergoss Durch labyrinthisch vielverschlungne Zimmer. Die Ausgangspforte sucht der bleiche Tross Mit Händeringen und mit Angstgewimmer. Jungfraun und Ritter ragen aus der Menge, Ich selbst bin fortgezogen im Gedränge.

Doch plötlich steh' ich ganz allein, und seh', Und staun', wie schnell die Menge konnt' verschwinden, Und wandre sort allein, und eil', und geh' Durch die Gemächer, die sich seltsam winden. Mein Fuß wird Blei, im Herzen Angst und Beh, Berzweist' ich sast, den Ausgang je zu finden. Da komm' ich endlich an das letzte Thor; Ich will hinaus — o Gott, wer steht davor!

Es war die Liebste, die am Thore stand, Schmerz um die Lippen, Sorge auf der Stirne, Ich soll zurückgehn, winkt sie mit der Hand; Ich weiß nicht, ob sie warne oder zürne. Doch aus den Augen bricht ein süßer Brand, Der mir durchzuckt das Herz und das Gehirne. Wie sie mich ansah, streng und wunderlich. Und doch so liebeboll, erwachte ich.

Die Mitternacht war talt und stumm; Ich irrte flagend im Wald herum. Ich habe die Bäum' aus dem Schlaf gerüttelt Sie haben mitleidig die Köpfe geschüttelt.

### 62.

Am Kreuzweg wird begraben, Wer felber sich brachte um; Dort wächst eine blaue Blume, Die Armefünderblum',

Am Kreuzweg stand ich und seufzte; Die Nacht war kalt und stumm. Im Mondschein bewegte sich langsam Die Armefünderblum'.

# 63.

Wo ich bin, mich rings umbunkelt Finsternis, so dumpf und dicht, Seit mir nicht mehr leuchtend funkelt, Liebste, deiner Augen Licht.

Mir erloschen ist der süßen Liebessterne goldne Pracht, Abgrund gähnt zu meinen Füßen — Nimm mich auf, uralte Nacht!

Racht lag auf meinen Augen, Blei lag auf meinem Mund, Mit starrem hirn und herzen Lag ich im Grabesgrund.

Wie lang' kann ich nicht fagen, Daß ich geschlafen hab', Ich wachte auf und hörte, Bie's pochte an mein Grab.

"Billft bu nicht aufstehn, Heinrich? Der ew'ge Tag bricht an; Die Todten sind erstanden, Die ew'ge Lust begann."

Mein Lieb, ich kann nicht aufstehn, Bin ja noch immer blind; Durch Weinen meine Augen Gänzlich erloschen sind.

"Ich will bir kussen, Heinrich, Bom Auge fort die Nacht; Die Engel sollst du schauen, Und auch des himmels Pracht.

Mein Lieb, ich kann nicht aufstehn. Noch blutet's immerfort, Wo du ins Herz mich stachest Wit einem spig'gen Wort. "Ganz leise leg' ich, Heinrich, Dir meine Hand aufs Herz; Dann wird es nicht mehr bluten, Geheilt ist all sein Schmerz."

Mein Lieb, ich kann nicht aufstehn, Es blutet auch mein Haupt; Hab' ja hineingeschossen, Als du mir wurdest geraubt.

"Mit meinen Loden, heinrich, Stopf' ich bes hauptes Bund', Und dräng' zurud ben Blutstrom Und mache bein haupt gesund."

Es bat so sanft, so lieblich, Ich konnt' nicht widerstehn; Ich wollte mich erheben Und zu der Liebsten gehn.

Da brachen auf die Wunden, Da stürzt' mit wilber Macht Aus Kopf und Brust der Blutstrom, Und sieh! — ich bin erwacht.

65.

Die alten, bosen Lieder, Die Träume schlimm und arg, Die lasst uns jest begraben; Holt einen großen Sarg hinein leg' ich gar Manches, Doch sag' ich noch nicht, was; Der Sarg muß sein noch größer, Wie's heibelberger Fas.

Und holt eine Todtenbahre Bon Brettern fest und did; Auch muß sie sein noch länger, Als wie zu Mainz die Brück'.

Und holt mir auch zwölf Riefen, Die muffen noch stärker sein Als wie der heil'ge Christoph Im Dom zu Köln am Rhein.

Sie sollen ben Sarg forttragen Und senten ins Weer hinab; Denn solchem großen Sarge Gebührt ein großes Grab.

Wisst ihr, warum der Sarg wohl So groß und schwer mag sein? Ich legt' auch meine Liebe Und meinen Schwerz hinein.

# Die Heimkehr.

(1823—1824.)

(Bir) fassen jede falbe Suft, Saffen alles fanfte Alimpern, Sind uns keiner Schuld bewust, Varum sollten wir denn zimpern? Seufzend niederblickt der Bicht, Doch der Brave fielt zum Sicht Seine reinen Vimpern,

3mmermann.\*

\*) Statt biefer, ben spateren Auflagen bes erften Bandes ber "Reisetilber" entnommenen Berfe, fand fich in ber erften Auflage bas Motto:

> Des Altars beil'ge Ded', um eines Diebes Scheufel'ge Blobe lleberlich gewunden! Der goldne Relchwein des Gefüßts, gefoffen Bon einem Trunkenbolde! Eine Rofe, Ju folg, ben Thau des himmels zu empfangen, herberge nun der giftgefcwollnen Spinne!

> > (Aus 3mmermann's "Rarbenio und Celinde," erfter Aft, britter Auftritt.)

## Friedrike Barnhagen von Enfe

werben bie Lieber ber "Beimtehr"

alé

eine heitere Huldigung gewidmet

vom Berfaffer.

In mein gar zu dunkles Leben Strahlte einst ein süßes Bilb; Nun das süße Bilb erblichen, Bin ich ganzlich nachtumhült.

Wenn die Kinder sind im Dunkeln, Wird beklommen ihr Gemüth, Und um ihre Angst zu bannen, Singen sie ein lautes Lied.

Ich, ein tolles Kind, ich singe Jeso in der Dunkelheit; Klingt das Lied auch nicht ergöslich, Hat's mich doch von Angst befreit.

2.

Ich weiß nicht, was soll es bebeuten, Daß ich so traurig bin; Ein Märchen aus alten Zeiten, Das kommt mir nicht aus bem Sinn.

Die Luft ist fühl und es dunkelt, Und ruhig fließt der Rhein; Der Gipfel des Berges funkelt Im Abendsonnenschein. Deine's Werte. Bd. XV. Die schönste Jungfrau sitet Dort oben wunderbar, Ihr goldnes Geschmeibe bliget, Sie tämmt ihr goldenes haar.

Sie tämmt es mit golbenem Kamme, Und fingt ein Lied dabei; Das hat eine wundersame Gewaltige Welodei.

Den Schiffer im kleinen Schiffe Ergreift es mit wildem Weh; Er schaut nicht die Felsenriffe, Er schaut nur hinauf in die Höh'.

Ich glaube, die Wellen verschlingen Am Ende Schiffer und Kahn; Und Das hat mit ihrem Singen Die Lorelei gethan.

3.

Mein Herz mein Herz ist traurig, Doch lustig leuchtet der Mai; Ich stehe, gelehnt an der Linde, Hoch auf der alten Bastei.

Da brunten sließt ber blaue Stadtgraben in stiller Ruh'; Ein Knabe fährt im Kahne, Und angelt und pfeift bazu. Jenseits erheben sich freundlich, In winziger, bunter Gestalt, Lufthäuser und Gärten und Menschen, Und Ochsen und Wiesen und Walb.

Die Mägbe bleichen Bäsche, Und springen im Gras herum: Das Mühlrad stäubt Diamanten, Ich höre sein fernes Gesumm.

Am alten grauen Thurme Ein Schilberhäuschen steht; Ein rothgerödter Bursche Dort auf und nieber geht.

Er fpielt mit seiner Flinte, Die funkelt im Sonnenroth, Er präsentiert und schultert — Ich wollt', er schöffe mich tobt.

4.

Im Walbe wandl' ich und weine Die Droffel sitt in der Höh': Sie springt und singt gar feine: "Warum ist dir so weh?"

Die Schwalben, beine Schweftern, Die können's dir fagen, mein Rind; Sie wohnten in flugen Restern, Wo Liebdens Fenster sind.

Die Racht ist feucht und stürmisch, Der himmel sternenleer; Im Wald unter rauschenben Bäumen Wandle ich schweigend einher

Es flimmert fern ein Lichtchen Aus bem einsamen Jägerhaus; Es soll mich nicht hin verloden, Dort sieht es verdriehlich aus.

Die blinde Großmutter sigt ja Im ledernen Lehnstuhl bort, Unheimlich und starr, wie ein Steinbild, Und spricht kein einziges Wort.

Fluchend geht auf und nieder Des Försters rothköpfiger Sohn, Und wirst an die Wand die Büchse, Und lacht vor Buth und Hohn.

Die schöne Spinnerin weinet Und feuchtet mit Thränen den Flachs; Bimmernd zu ihren Füßen Schmiegt sich des Baters Dachs.

6.

Als ich auf der Reife zufällig Der Liebsten Familie fand, Schwesterchen, Bater und Mutter, Sie haben mich freudig erkannt. Sie fragten nach meinem Befinden, Und fagten selber sogleich: Ich hätte mich gar nicht verändert, Nur mein Gesicht set bleich.

Ich fragte nach Muhmen und Bafen, Rach manchem langweil'gen Gefelln, Und nach bem fleinen Hündchen Mit feinem fanften Belln.

Auch nach ber vermählten Geliebten Fragte ich nebenbei; Und freundlich gab man zur Antwort, Daß sie in ben Wochen fei.

Und freundlich gratuliert' ich, Und lispelte liebevoll, Daß man sie von mir recht berglich Biel tausendmal grüßen soll.

Schwesterchen rief bazwischen: "Das Hündchen, sanft und klein, Ist groß und toll geworden, Und ward ertränkt im Rhein."

Die Rleine gleicht ber Geliebten, Lesonders wenn fie lacht; Sie hat dieselben Augen, Die mich so elend gemacht.

Bir saßen am Fischerhause, Und schauten nach ber See; Die Abendnebel kamen, Und stiegen in die Höh'.

Im Leuchtthurm wurden die Lichter Allmählich angestedt, Und in der weiten Ferne Ward noch ein Schiff entdedt.

Wir sprachen von Sturm und Schiffbruch, Bom Seemann, und wie er lebt, Und zwischen Himmel und Wasser Und Angst und Freude schwebt.

Wir fprachen von fernen Ruften, Bom Süben und vom Nord, Und von ben feltsamen Bölfern Und seltsamen Sitten bort.

Am Ganges duftet's und leuchtet's, Und Riefenbäume blühn, Und schöne, stille Wenschen Bor Lotosblumen knien.

In Lappland sind schmutige Leute, Plattföpfig, breitmäulig und flein; Sie kauern ums Feuer, und baden Sich Fische, und quaken und schrein.

Die Mädchen horchten ernfthaft, Und endlich sprach Niemand mehr; Das Schiff war nicht mehr sichtbar, Es dunkelte gar zu sehr.

8.

Du schönes Fischermabchen, Treibe ben Rahn ans Land; Komm zu mir und setze bich nieber, Wir tofen, Sand in hand.

Leg an mein herz bein Röpfchen, Und fürchte bich nicht fo fehr; Bertraust bu bich boch forglos Täglich bem wilben Weer!

Mein Herz gleicht ganz bem Meere, Hat Sturm und Ebb' und Fluth, Und manche schöne Perle In seiner Tiefe ruht.

> , 9.

Der Mond ist aufgegangen Und überstrahlt die Welln; Ich halte mein Liebchen umfangen, Und unfre Herzen schwelln.

Im Arm bes holben Kinbes Ruh' ich allein am Strand; "Was horchst du beim Rauschen des Windes? Was zudt beine weiße Hand?" ""Das ist kein Rauschen bes Windes, Das ist der Seejungfern Gesang, Und meine Schwestern sind es, Die einst das Weer verschlang.""

10.

Auf ben Bollen ruht ber Mond, Eine Riesenpomeranze, überstrahlt bas graue Meer, Breiten Streifs, mit goldnem Glanze.

Einsam wandl' ich an dem Strand, Wo die weißen Wellen brechen, Und ich hör' viel süßes Wort, Süßes Wort im Wasser sprechen.

Ach, die Nacht ift gar zu lang, Und mein Herz kann nicht mehr schweigen — Schöne Nigen, kommt hervor, Tanzt und fingt den Zauberreigen!

Rehmt mein Haupt in euren Schoß, Leib und Seel' fei hingegeben! Singt mich todt und herzt mich todt, Küsst mir aus der Brust das Leben!

11.

Eingehüllt in graue Wollen, Schlafen jest die großen Götter, Und ich höre, wie fie schnarchen, Und wir haben wilbes Wetter. Bilbes Wetter! Sturmeswüthen Bill das arme Schiff zerschellen — Ach, wer zügelt diese Winde Und die herrenlosen Wellen!

Kann's nicht hindern, dass es stürmet, Dass da bröhnen Mast und Bretter, Und ich hüll' mich in den Mantel, Um zu schlafen wie die Götter.

#### 12.

Der Bind zieht seine Hosen an, Die weißen Basserhosen! Er peitscht die Bellen, so stark er kann, Die heulen und brausen und tosen.

Aus dunkler Höh', mit wilder Macht, Die Regengüsse träusen; Es ist, als wollt' die alte Racht Das alte Weer ersäusen.

An den Mastbaum klammert die Möwe sich Mit heiserem Schrillen und Schreien; Sie flattert und will gar ängstiglich Ein Unglück prophezeien.

## 13.

Der Sturm spielt auf zum Tanze, Er pfeift und saust und brüllt; Heisa, wie springt das Schifflein! Die Nacht ist lustig und wild. Ein lebenbes Baffergebirge Bilbet bie tosende See; Hier gähnt ein schwarzer Abgrund, Dort thürmt es sich weiß in die Höh'.

Ein Fluchen, Erbrechen und Beten Schallt aus der Kajüte heraus; Ich halte mich fest am Wastbaum, Und wünsche: Wär' ich zu Haus!

#### 14.

Der Abend kommt gezogen, Der Rebel bebedt bie See, Geheimnisvoll rauschen bie Wogen, Da steigt es weiß in die Höh'.

Die Meerfrau steigt aus ben Bellen, Und sett sich zu mir an ben Strand; Die weißen Bruste quellen Hervor aus bem Schleiergewanb.

Sie drückt mich und sie presst mich, Und thut mir fast ein Weh; — Du drückst ja viel zu fest mich, Du schöne Wassersee!

"Ich preff' dich in meinen Armen, Und drücke dich mit Gewalt; Ich will bei dir erwarmen, Der Abend ift gar zu talt." Der Mond schaut immer blaffer Aus bammriger Wolfenhöh'; Dein Auge wird trüber und naffer, Du schöne Waffersee!

"Es wird nicht trüber und nasser, Wein Aug' ist nas und trüb, Weil, als ich stieg aus dem Basser, Ein Tropfen im Auge blieb."

Die Möwen schrillen kläglich, Es grollt und brandet die See; — Dein Herz pocht wild beweglich, Du schöne Wassersee!

"Mein herz pocht wild beweglich, Es pocht beweglich wild, Beil ich dich liebe unfäglich, Du liebes Menschenbild!"

## 15.

Wenn ich an beinem hause Des Morgens vorüber geh', So freut's mich, du liebe Kleine, Benn ich bich am Fenster seh'.

Mit beinen schwarzbraunen Augen Siehst du mich forschend an: "Wer bist du, und was sehlt dir, Du frember, kranker Mann?" Ich bin ein beutscher Dichter, Befannt im beutschen Land; Nennt man die besten Namen, So wird auch ber meine genannt.

Und was mir fehlt, du Kleine, Fehlt Manchem im deutschen Land; Nennt man die schlimmsten Schmerzen, So wird auch der meine genannt.

## 16.

Das Meer erglänzte weit hinaus Im letten Abenbicheine; Wir saßen am einsamen Fischerhaus, Wir saßen stumm und alleine.

Der Nebel stieg, das Basser schwoll, Die Möme flog hin und wieder; Aus deinen Augen-liebevoll Fielen die Thränen nieder.

Ich fah fie fallen auf beine Hand, Und bin aufs Knie gefunken; Ich hab' von beiner weißen Hand Die Thränen fortgetrunken.

1

Seit jener Stunde verzehrt sich mein Leib, Die Seele stirbt vor Schnen; — Wich hat das unglückselbge Weib Bergiftet mit ihren Thränen.

Da broben auf jenem Berge, Da steht ein seines Schlose, Da wohnen brei schöne Fräulein, Bon benen ich Liebe genose.

Sonnabend kusste mich Jette, Und Sonntag die Julia, Und Montag die Kunigunde, Die hat mich erdrückt beinah.

Doch Dienstag war eine Fête Bei meinen drei Fräulein im Schloß; Die Nachbarschafts-Herren und Damen Die kamen zu Wagen und Ross.

Ich aber war nicht geladen, Und Das habt ihr dumm gemacht! Die zischelnden Muhmen und Basen Die merkten's und haben gelacht.

18.

Um fernen Horizonte Erscheint, wie ein Nebelbilb, Die Stadt mit ihren Thürmen, In Abenddämmrung gehült.

Ein feuchter Bindzug fräuselt Die graue Basserbahn; Mit traurigem Takte rubert Der Schiffer in meinem Kahn. Die Sonne hebt sich noch einmal Leuchtend vom Boden empor, Und zeigt mir jene Stelle, Wo ich das Liebste verlor.

19.

Sei mir gegrüßt, du große, Geheimnisvolle Stadt, Die einst in ihrem Schoße Wein Liebchen umschlossen hat.

Sagt an ihr, Thürme und Thore, Wo ist die Liebste mein? Such hab' ich sie anvertrauet, Ihr solltet mir Bürge sein.

Unschuldig sind die Thürme, Sie konnten nicht von der Stell'. Mis Liebchen mit Koffern und Schachteln Die Stadt verlassen so schnell.

Die Thore jedoch, die ließen Mein Liebchen entwischen gar still; Ein Thor ist immer willig, Wenn eine Thörin will.

20.

So wandl' ich wieder den alten Beg. Die wohlbekannten Gaffen; Ich komme vor meiner Liebsten Haus, Das steht so leer und verlaffen. Die Straßen sind boch gar zu eng! Das Pflaster ist unerträglich! Die Häuser fallen mir auf den Kopf! Ich eile so viel als möglich!

## 21.

Ich trat in jene Hallen, Wo sie mir Treue versprochen; Wo einst ihre Thränen gefallen, Sind Schlangen hervorgetrochen.

## 22.

Still ist die Racht, es ruhen die Gassen, In diesem Hause wohnte mein Schatz; Sie hat schon längst die Stadt verlassen, Doch steht noch das Haus auf demselben Plat.

Da steht auch ein Mensch und starrt in die Höhe, Und ringt die Hände vor Schmerzensgewalt; Mir graust es, wenn ich sein Antlit sehe — Der Mond zeigt mir meine eigne Gestalt.

Du Doppelgänger, du' bleicher Gefelle! Was äffst du nach mein Liebesleid, Das mich gequält auf dieser Stelle, So manche Nacht in alter Zeit?

Wie kannst du ruhig schlafen, Und weißt, ich lebe noch? Der alte Born kommt wieder, Und dann zerbrech' ich mein Joch.

Rennst du das alte Liedchen, Wie einst ein todter Knab' Um Mitternacht die Geliebte Zu sich geholt ins Grab?

Glaub' mir, du wunderschönes, Du wunderholdes Kind, Ich lebe und bin noch stärker, Als alle Todten find!

#### 24.

Die Jungfrau schläft in der Kammer, Der Wond schaut zitternd hinein; Da draußen singt es und klingt es, Wie Walzermelodein.

"Ich will mal schaun aus dem Fensier, Wer drunten stört meine Ruh'." Da steht ein Todtengerippe, Und siedelt und singt dazu:

""haft einst mir den Tanz versprochen, Und haft gebrochen dein Wort, Und heut ist Ball auf dem Kirchhof, Komm mit, wir tanzen dort."" Die Jungfrau ergreift es gewaltig, Es lodt fie hervor aus bem Haus: Sie folgt bem Gerippe, das singend Und fiedelnb schreitet voraus.

Es fiebelt und tänzelt und hüpfet, Und klappert mit feinem Gebein, Und nickt und nickt mit bem Schäbel Unheimlich im Mondenschein.

#### 25.

Ich stand in dunkeln Träumen, Und starrte ihr Bildnis an, Und das geliebte Antlit Heimlich zu leben begann.

Um ihre Lippen zog sich Ein Lächeln wunderbar, Und wie von Wehmuthsthränen Erglänzte ihr Augenpaar.

Auch meine Thränen flossen Wir von den Wangen herab — Und ach, ich kann es nicht glauben, Daß ich dich verloren hab'!

## 26.

Ich unglücksel'ger Atlas! eine Welt, Die ganze Welt der Schmerzen, muß ich tragen, Ich trage Unerträgliches, und brechen Will mir das Herz im Leibe. Heine's Werte. Bb. XV. Du stolzes Herz, bu hast es ja gewollt! Du wolltest glüdlich sein, unendlich glüdlich, Ober unendlich elend, stolzes Herz, Und jego bist du elend.

## 27.

Die Jahre kommen und gehen, Geschlechter steigen ins Grab, Doch nimmer vergeht die Liebe, Die ich im Herzen hab'.

Nur einmal noch möcht' ich bich sehen, Und sinken vor dir aufs Knie, Und sterbend zu dir sprechen: "Madam, ich liebe Sie!"

#### 28.

Mir träumte: traurig schaute ber Mond, Und traurig schienen bie Sterne; Es trug mich zur Stadt, wo Liebchen wohnt, Biel' hundert Meilen ferne.

Es hat mich zu ihrem hause geführt, Ich kusste die Steine der Treppe, Die oft ihr kleiner Fuß berührt Und ihres Neides Schleppe.

Die Racht war lang, die Racht war talt, Es waren so talt die Steine; Es lugt' aus dem Fenster die blasse Gestalt, Beleuchtet vom Mondenscheine.

Bas will die einsame Thräne? Sie trübt mir ja den Blid. Sie blieb aus alten Zeiten In meinem Auge zurüd.

Sie hatte viel' leuchtende Schwestern, Die alle zerflossen sind, Mit meinen Qualen und Freuden, Berstossen in Nacht und Wind.

Wie Nebel sind auch zerflossen Die blauen Sternelein, Die mir jene Freuden und Qualen Gelächelt ins Herz hinein.

Ach, meine Liebe felber Berfloß wie eitel Hauch! Du alte, einsame Thräne, Berfließe jegunder auch!

30.

Der bleiche, herbstliche Halbmond Lugt aus ben Bolten heraus; Ganz einsam liegt auf bem Kirchhof Das stille Pfarrerhaus.

Die Mutter lieft in ber Bibel, Der Sohn, Der starret ins Licht, Schlaftrunken behnt sich bie ältre, Die jüngere Tochter spricht:

10°

"Ach Gott, wie Einem die Tage Langweilig hier vergehn! Nur wenn sie Einen begraben, Bekommen wir Etwas zu sehn."

Die Mutter spricht zwischen bem Lesen: "Du irrst, es starben nur Bier, Geit man beinen Bater begraben Dort an ber Kirchhofsthur."

Die ältre Tochter gähnet: "Ich will nicht verhungern bei euch, Ich gehe morgen zum Grafen, Und Der ist verliebt und reich."

Der Sohn bricht aus in Lachen: "Drei Jäger zechen im Stern, Die machen Gold und lehren Mir das Geheimnis gern."

Die Mutter wirft ihm die Bibel Ins magre Gesicht hinein: "So willst du, Gottversluchter, Ein Straßenräuber sein!"

Sie hören pochen ans Fenster, Und sehn eine winkende Hand; Der tobte Bater steht braußen Im schwarzen Pred'gergewand.

Das ist ein schlechtes Wetter, Es regnet und stürmt und schneit; Ich sipe am Fenster und schaue hinaus in die Dunkelheit.

Da schimmert ein einsames Lichtchen, Das wandelt langsam fort; Ein Mütterchen mit dem Laternchen Wankt über die Straße dort.

Ich glaube, Mehl und Eier Und Butter kaufte fie ein; Sie will einen Kuchen baden Hürs große Töchterlein.

Die liegt zu Haus im Lehnstuhl, Und blinzelt schläfrig ins Licht; Die goldnen Loden wallen über das süße Gesicht.

32.

Man glaubt, baß ich mich gräme In bitterm Liebesleib, Und endlich glaub' ich es selber, So gut wie andre Leut'.

Du Kleine mit großen Augen, Ich hab' es dir immer gefagt, Daß ich dich unsäglich liebe, Daß Liebe mein Herz zernagt. Doch nur in einsamer Rammer Sprach ich auf solche Art, Und ach! ich hab' immer geschwiegen In deiner Gegenwart.

Da gab es böfe Engel, Die hielten mir zu ben Mund; Und ach! burch böfe Engel Bin ich so elend jetand.

33.

Deine weißen Liljenfinger, Könnt' ich sie noch einmal tuffen, Und sie bruden an mein Herz, Und vergehn in stillem Beinen!

Deine klaren Beilchenaugen Schweben vor mir Tag und Nacht, Und mich qualt es: Was bedeuten Diefe füßen, blauen Räthfel?

34.

"Hat sie sich benn nie geäußert Über bein verliebtes Wesen? Konntest du in ihren Augen Nicmals Gegenliebe lesen?

"Konntest du in ihren Augen Niemals bis zur Seele dringen? Und du bist ja sonst kein Esel, \* Theurer Freund, in solchen Dingen."

Sie liebten sich Beibe, doch Keiner Bollt' es bem Anbern gestehn; Sie sahen sich an so seinblich, Und wollten vor Liebe vergehn.

Sie trennten sich endlich und sahn sich Nur noch zuweilen im Traum; Sie waren längst gestorben, Und wussten es selber kaum.

#### 36.

Und als ich euch meine Schmerzen geklagt. Da habt ihr gegähnt und Nichts gesagt; Doch als ich sie zierlich in Berse gebracht, Da habt ihr mir große Clogen gemacht.

#### 37.

Ich rief ben Teufel und er kam, Und ich sah ihn mit Verwundrung an; Er ist nicht häßlich und ist nicht lahm, Er ist ein lieber, charmanter Mann, Ein Mann in seinen besten Jahren, Verbindlich und hösslich und weltersahren. Er ist ein gescheiter Diplomat, Und spricht recht schön über Kirch' und Staat. Blaß ist er etwas, doch ist es kein Bunder, Sanskrit und Hegel studiert er jesunder. Sein Lieblingspoet ist noch immer Fouqué. Doch will er nicht mehr mit Kritik sich befassen, Die hat er jest gänzlich überlassen Der theuren Großmutter Helate. Er lobte mein juristisches Streben, hat früher sich auch damit abgegeben. Er sagte, meine Freundschaft sei Ihm nicht zu theuer, und nichte dabei, Und frug: ob wir uns früher nicht Schon einmal gesehn beim span'schen Gesandten? Und als ich recht besah sein Gesicht, Fand ich in ihm einen alten Bekannten.

#### 38.

Mensch, verspotte nicht den Teusel, Kurz ist ja die Lebensbahn, Und die ewige Verdammnis Ist kein bloßer Pöbelwahn.

Menich, bezahle beine Schulben, Lang ist ja die Lebensbahn, Und du musst noch manchmal borgen, Wie du es so oft gethan.

39.

Die heil'gen brei Kön'ge aus Morgenland, Sie frugen in jedem Städzchen: "Bo geht der Weg nach Bethlehem, Ihr lieben Buben und Mädchen?" Die Jungen und Alten, fie mufften es nicht, Die Rönige zogen weiter; Sie folgten einem golbenen Stern, Der leuchtete lieblich und heiter.

Der Stern blieb stehn über Joseph's Saus, Da sind fie hineingegangen; Das Öchstein brulte, bas Rindlein schrie, Die heil'gen drei Könige sangen.

#### 40.

Mein Kind, wir waren Kinder, Zwei Kinder, flein und froh; Wir frocen ins hühnerhauschen, Berfiedten uns unter bas Stroh.

Wir fraften wie die Sahne, Und tamen Leute vorbei — "Riterefühl" fie glaubten, Es ware Hahnengeschrei.

Die Kisten auf unserem Hofe Die tapezierten wir aus, Und wohnten brin beisammen, Und machten ein vornehmes Haus.

Des Nachbars alte Rape Kam öfters zum Besuch; Bir machten ihr Bückling' und Knize Und Komplimente genug Wir haben nach ihrem Befinden Besorglich und freundlich gefragt; Wir haben feitbem Dasselbe Mancher alten Rape gesagt.

Wir saßen auch oft und sprachen Bernünftig, wie alte Leut', Und klagten, wie Akes besser Gewesen zu unserer Zeit;

Wie Lieb' und Treu' und Glauben Berschwunden aus der Welt, Und wie so theuer der Kaffe, Und wie so rar das Geld! — — —

Borbei sind die Kinderspiele, Und alles rollt vorbei, — Das Geld und die Welt und die Zeiten, Und Glauben und Lieb' und Treu'.

## 41.

Das Herz ist mir bebrückt, und sehnlich Gebenke ich ber alten Zeit, Die Welt war damals noch so wöhnlich, Und ruhig lebten hin die Leut'.

Doch jest ift Alles wie verschoben, Das ist ein Drängen, eine Roth! Gestorben ist ber Herrgott oben, Und unten ist ber Teufel tobt. Und Alles schaut so grämlich trübe, So frausverwirrt und morsch und talt, Und wäre nicht das bischen Liebe, So gab' es nirgends einen Halt.

#### 42.

Wie der Mond sich leuchtend bränget Durch den dunkeln Wolkenflor, Also taucht aus dunkeln Zeiten Mir ein lichtes Bild hervor.

Saßen All' auf bem Berbede, Fuhren stolz hinab den Rhein, Und die sommergrünen User Glühn im Abendsonnenschein.

Sinnend saß ich zu den Füßen Einer Dame, schön und hold; In ihr liebes, bleiches Antlit Spielt' das rothe Sonnengold.

Lauten klangen, Buben sangen, Bunderbare Fröhlichkeit! Und der himmel wurde blauer, Und die Seele wurde weit.

Märchenhaft vorüberzogen Berg' und Burgen, Walb und Au; — Und das Alles sah ich glänzen In dem Aug' der schönen Frau.

Im Traum sah ich die Geliebte, Ein banges, bekümmertes Weib, Berwelkt und abgefallen Der sonst so blühende Leib.

Ein Kind trug sie auf dem Arme, Ein andres führt sie an der Hand, Und sichtbar ist Armuth und Trübsal Am Gang und Blid und Gewand.

Sie schwankte über ben Marktplat Und da begegnet sie mir, Und sieht mich an und ruhig Und schmerzlich sag' ich zu ihr:

"Komm mit nach meinem Hause, Denn du bist blaß und krank; Ich will durch Fleiß und Arbeit Dir schaffen Speis' und Trank

"Ich will auch pflegen und warten Die Kinder, die bei dir find, Bor Allem aber dich felber, Du armes, unglückliches Kind.

"Ich will bir nie erzählen, Daß ich bich geliebet hab', Und wenn du stirbst, so will ich Weinen auf beinem Grab."

"Theurer Freund! Was foll es nüten, Stets das alte Lied zu leiern? Willst du ewig brütend siten Auf den alten Liebes-Giern?

"Ach! Das ist ein ewig Gattern, Nus den Schalen kriechen Rüchlein, Und sie piepsen und sie flattern, Und du sperrst sie in ein Büchlein."

#### 45.

Werbet nur nicht ungebuldig, Wenn von alten Leibenstlängen Manche noch vernehmlich tönen In den neuesten Gefängen.

Wartet nur, es wird verhallen Dieses Echo meiner Schmerzen, Und ein neuer Liederfrühling Sprießt aus bem geheilten Herzen.

## 46.

Run ist es Zeit, daß ich mit Berstand Mich aller Thorheit entled'ge, Ich hab' so lang als Komödiant Mit dir gespielt die Komödie. Die prächt'gen Koulissen, sie waren bemalt Im hochromantischen Stile, Wein Rittermantel hat goldig gestrahlt, Ich fühlte die feinsten Gefühle.

Und nun ich mich gar säuberlich Des tollen Tands entled'ge: Noch immer elend fühl' ich mich, · Als spielt' ich noch immer Komödie.

Ach Gott! im Schmerz und unbewusst Sprach ich, was ich gefühlet; Ich hab' mit dem Tod in der eignen Brust Den sterbenden Fechter gespielet.

## 47.

Den König Wiswamitra, Den treibt's ohne Raft und Ruh, Er will durch Kampf und Büßung Erwerben Wasischta's Kuh.

O, König Wiswamitra, O, welch ein Ochs bist du, Dass du so viel kämpfest und büßest, Und Alles für eine Kuh!

## 48.

herz, mein herz, sei nicht beklommen, Und ertrage bein Geschick. Neuer Frühling giebt zuruck, Bas ber Winter bir genommen. Und wie Biel ift bir geblieben, Und wie schön ist noch die Welt! Und mein Herz, was dir gefällt, Alles darfst du lieben!

## 49.

Du bift wie eine Blume So holb und ichon und rein; Ich ichau' bich an, und Wehmuth Schleicht mir ins herz hinein.

Mir ist, als ob ich bie Hande Aufs Haupt dir legen sollt', Betend, daß Gott dich erhalte So rein und schön und holb.

## 50.

Kind! es mare bein Berberben, Und ich geb' mir felber Mühe, Dafs bein liebes Herz in Liebe Nimmermehr für mich erglühe.

Nur dass mir's so leicht gelinget, Will mich dennoch sast betrüben, Und ich denke manchmal dennoch: Wöchtest du mich dennoch lieben!

Wenn ich auf bem Lager liege, In Nacht und Kissen gehüllt, So schwebt mir vor ein sußes, Annuthig liebes Bilb.

Wenn mir der stille Schlummer Geschlossen die Augen kaum, So schleicht das Bild sich leise Hinein in meinen Traum.

Doch mit bem Traum bes Morgens Berrinnt es nimmermehr; Dann trag' ich es im Herzen Den ganzen Tag umher.

52.

Mädchen mit bem rothen Mündchen, Mit den Äuglein süß und klar, Du mein liebes kleines Mädchen, Deiner denk' ich immerdar.

Lang ist heut der Winterabend, Und ich möchte bei dir sein, Bei dir sigen, mit dir schwagen Im vertrauten Kämmerlein.

An die Lippen wollt' ich pressen Deine kleine weiße Hand, Und mit Thränen sie benegen, Deine kleine weiße Hand.

Mag da draußen Schnee sich thürmen, Mag es hageln, mag es stürmen, Klirrend mir ans Fenster schlagen: Nimmer will ich mich beklagen, Denn ich trage in der Brust Liebchens Bild und Frühlingslust.

### 54.

Andre beten zur Madonne, Andre auch zu Baul und Peter; Ich jedoch, ich will nur beten, Nur zu dir, du schöne Sonne.

Gieb mir Kuffe, gieb mir Wonne, Sei mir gütig, sei mir gnäbig, Schönste Sonne unter den Mäbchen, Schönstes Mädchen unter der Sonne!

### 55.

Berrieth mein blasses Angesicht Dir nicht mein Liebeswehe? Und willst du, daß ber stolze Mund Das Bettelwort gestehe?

O, biefer Mund ift viel zu ftolz Und tann nur tuffen und scherzen; Er spräche vielleicht ein höhnisches Wort, Während ich sterbe vor Schmerzen.

"Theurer Freund, du bist verliebt, Und dich qualen neue Schmerzen; Duntler wird es bir im Kopf, heller wird es bir im herzen.

"Theurer Freund, du bist verliebt, Und du willst es nicht bekennen, Und ich seh' bes Herzens Gluth Schon durch beine Weste brennen."

57.

Ich wollte bet dir weilen Und an beiner Seite ruhn; Du musstest von mir eilen, Du hattest Biel zu thun.

Ich fagte, daß meine Seele Dir gänzlich ergeben fei; Du lachtest aus voller Kehle, Und machtest 'nen Knig dabei.

Bu haft noch mehr gesteigert Mir meinen Liebesverdruss, Und haft mir sogar verweigert Am Ende den Abschiedskufs.

Glaub' nicht, daß ich mich erschieße, Wie schlimm auch die Sachen stehn! Das Alles, meine Süße, Ist mir schon einmal geschehn.

Saphire sind die Augen bein, Die lieblichen, die süßen. O, dreimal glücklich ist der Mann, Den sie mit Liebe grüßen.

Dein Herz, es ist ein Diamant, Der edle Lichter sprühet. O, breimal glücklich ist ber Mann, Hür ben es liebenb glühet.

Rubinen sind die Lippen bein, Man kann nicht schönre sehen. O, breimal glüdlich ist der Mann, Dem Liebe sie gestehen.

O, kennt' ich nur ben glücklichen Mann. O, bas ich ihn nur fände, So recht allein im grünen Walb — Sein Glück hätt' balb ein Ende.

59.

habe mich mit Liebesreden Festgelogen an bein herz, Und, verstrickt in eignen Faben, Bird jum Ernfte mir mein Scherz.

Wenn bu bich mit vollem Rechte Scherzend nun von mir entfernst, Nahn sich mir bie Höllenmächte, Und ich schieß' mich tobt im Erust.

Bu fragmentarisch ist Welt und Leben — Ich will mich zum deutschen Professor begeben. Der weiß das Leben zusammen zu setzen, Und er macht ein verständlich System daraus; Mit seinen Nachtmüßen und Schlafrocksen Stopft er die Lüden des Weltenbaus.

#### 61.

Ich hab' mir lang ben Kopf zerbrochen Mit Denken und Sinnen, Tag und Nacht, Doch beine liebenswürdigen Augen, Sie haben mich zum Entschluss gebracht.

Jest bleib' ich, wo beine Augen leuchten, In ihrer süßen, klugen Pracht — Daß ich noch einmal würbe lieben, Ich hätt' es nimmermehr gebacht.

# 62.

Sie haben heut Abend Gesellschaft, Und bas haus ift lichterfüllt. Dort oben am hellen Fenster Bewegt sich ein Schattenbilb.

Du schaust mich nicht, im Dunkeln Steh' ich hier unten allein; Noch wen'ger kannst bu schauen In mein bunkles herz hinein. Mein dunkles Herze liebt dich, Es liebt dich und es bricht, Und bricht und zuckt und verblutet, Aber du siehst es nicht.

63.

Ich wollt', meine Schmerzen ergöffen Sich all' in ein einziges Wort, Das gab' ich ben lustigen Winben, Die trügen es lustig fort.

Sie tragen zu dir, Geliebte, Das schmerzerfüllte Wort; Du hörst es zu jeder Stunde, Du hörst es an jedem Ort.

Und haft du zum nächtlichen Schlummer Geschloffen die Augen kaum, So wird dich mein Wort verfolgen Bis in den tiefsten Traum.

64.

Du haft Diamanten und Perlen, Haft Alles, was Menschenbegehr, Und haft die schönsten Augen — Mein Liebchen, was willst du mehr?

Auf beine schönen Augen hab' ich ein ganges heer Bon ewigen Liebern gedichtet — Wein Liebchen, was willft du mehr? Mit beinen schönen Augen Haft du mich gequalt so sehr, Und hast mich zu Grunde gerichtet — Wein Liebchen, was willst du mehr?

### 65.

Wer zum ersten Male liebt, Sei's auch glücklos, ist ein Gott; Aber wer zum zweiten Male Glücklos liebt, Der ist ein Narr.

Ich, ein folcher Narr, ich liebe Bieber ohne Gegenliebe; Sonne, Mond und Sterne lachen, Und ich lache mit — und sterbe.

### 66.

Gaben mir Rath und gute Lehren, Überschütteten mich mit Shren, Sagten, daß ich nur warten follt', Haben mich protegieren gewollt.

Aber bei all ihrem Protegieren, hatte ich können vor hunger krepieren, Bar' nicht gekommen ein braver Mann, Wader nahm er sich meiner an.

Braver Mann! er schafft mir zu effent Bill es ihm nie und nimmer vergessen! Schabe, baß ich ihn nicht fussen kann! Denn ich bin selbst biefer brave Mann.

Diefen liebenswürd'gen Jüngling Kann man nicht genug verehren; Oft traktiert er mich mit Austern Und mit Rheinwein und Likoren.

Bierlich sitt ihm Rod und Höschen, Doch noch zierlicher die Binde, Und so kommt er jeden Worgen, Fragt ob ich mich wohl befinde;

Spricht von meinem weiten Ruhme, Meiner Anmuth, meinen Bigen: Eifrig und geschäftigt ift er, Mir zu bienen, mir zu nüten.

Und bes Abends in Gefellichaft, Mit begeistertem Gesichte, Deklamiert er vor ben Damen Meine göttlichen Gebichte.

O, wie ist es hoch erfreulich, Solchen Jüngling noch zu finden, Jest in unfrer Zeit, wo täglich Wehr und mehr die Bessern schwinden.

68.

Mir träumt' ich bin ber liebe Gott, Und sith' im himmel broben, Und Englein sitzen um mich her, Die meine Berse loben. Und Kuchen eff' ich und Konfekt Für manchen lieben Gulben, Und Karbinal trink ich babei, Und habe keine Schulben.

Doch Langeweile plagt mich sehr, Ich wollt', ich wär' auf Erben, Und wär' ich nicht ber liebe Gott, Ich könnt' bes Teufels werben.

"Du langer Engel Gabriel, Geh, mach dich auf die Sohlen, Und meinen theuern Freund Eugen Sollft du herauf mir holep.

"Such ihn nicht im Kollegtum, Such ihn beim Glas Tokaier; Such ihn nicht in der Hedwigskirch', Such ihn bei Mamfell Meyer."

Da breitet aus fein Flügelpaar Und fliegt herab der Engel, Und packt ihn auf, und bringt herauf Den Freund, den lieben Bengel.

"Ja Jung', ich bin ber liebe Gott, Und ich regier' die Erbe! Ich hab's ja immer dir gesagt, Daß ich was Rechts noch werde.

"Und Wunder thu' ich alle Tag', Die sollen dich entzüden! Und dir zum Spaße will ich heut Die Stadt Berlin beglüden. "Die Pflastersteine auf der Straß', Die sollen jett sich spalten, Und eine Auster, frisch und klar, Soll jeder Stein enthalten.

"Ein Regen von Citronensaft Soll thauig sie begießen, Und in den Straßengössen soll Der beste Rheinwein sließen."

Wie freuen die Berliner sich, Sie gehen schon and Fressen; Die Herren von dem Landgericht, Die sausen aus den Gössen.

Wie freuen die Poeten sich Bei solchem Götterfraße! Die Lieutnants und die Fähnderichs. Die leden ab die Straße.

Die Lieutnants und die Fähnberichs, Das sind die Klügsten Leute, Sie benten: alle Tag' geschieht Rein Bunder so wie heute.

69.

Ich hab' euch im besten Juli verlassen, Und find' euch wieder im Januar; Ihr saßet damals so recht in der Hige, Jest seid ihr gefühlt und kalt sogar. Balb scheid' ich nochmals, und komm' ich einst wieder, Dann seid ihr weder warm noch kalt, Und über eure Grüber schreit' ich, Und das eigne herz ist arm und alt.

### 70.

Bon schönen Lippen sortgebrängt, getrieben Aus schönen Armen, die uns fest umschlossen! Ich wäre gern noch einen Tag geblieben, Da tam der Schwager schon mit seinen Rossen.

Das ist das Leben, Kind! ein ewig Jammern, Ein ewig Abschiednehmen, ew'ges Trennen! Konnt' denn bein Herz das mein'ge nicht umklammern? Hat selbst dein Auge mich nicht halten können?

#### 71.

Wir fuhren allein im dunkeln Postwagen die ganze Nacht; Wir ruhten einander am Herzen Wir haben gescherzt und gelacht.

Doch als es Morgens tagte, Mein Kind, wie staunten wir! Denn zwischen uns saß Amor, Der blinde Passagier.

Das weiß Gott, wo sich die tolle Dirne einquartieret hat; Fluchend in dem Regenwetter Lauf ich durch die ganze Stadt.

Bin ich doch von einem Gafthof Nach dem andern hingerannt, Und an jeden groben Kellner Hab' ich mich umsonst gewandt.

Da erblick' ich sie am Fenster, Und sie winkt und kichert hell. Konnt' ich wissen, du bewohntest, Wähchen, solches Pracht-Hotel!

73.

Wie dunkle Träume stehen Die Säufer in langer Reih'; Tief eingehüllt im Mantel, Schreite ich schweigend vorbei.

Der Thurm der Kathedrale Berkündet die zwölfte Stund'; Mit ihren Reizen und Küffen Erwartet mich Liebchen jetzund.

Der Mond ist mein Begleiter, Er leuchtet mir freundlich vor; Da bin ich an ihrem Hause, Und freudig rus' ich empor: "Ich banke bir, alter Bertrauter, Dass bu meinen Beg erhellt; Jest will ich bich entlassen, Jest leuchte ber übrigen Belt!

"Und findest bu einen Berliebten, Der einsam klagt sein Leid, So tröst' ihn, wie bu mich selber Getröstet in alter Beit."

#### 74.

Und bist du erst mein ehlich Weib, Dann bist du zu beneiden, Dann lebst du in lauter Zeitvertreib, In lauter Plaisir und Freuden.

Und wenn du schiltst und wenn du tobst. Ich werd' es geduldig leiden; Doch wenn du meine Berse nicht lobst, Lass' ich mich von dir scheiden.

## 75.

An beine ichneeweiße Schulter hab' ich mein haupt gelchnt, Und heimlich kann ich behorchen, Wonach bein herz sich sehnt.

Es blafen die blauen Hufaren. Und reiten zum Thor herein, Und morgen will mich verlassen Die Herzallerliebste mein. Und willst du mich morgen verlassen. So bist du boch heute noch mein, Und in beinen schönen Armen Will ich boppelt selig sein.

#### 76.

Es blasen die blauen Husaren, Und reiten zum Thor hinaus; Da komm' ich, Geliebte, und bringe Dir einen Rosenstrauß.

Das war eine wilbe Wirthschaft! Kriegsvolk und Landesplag'! Sogar in beinem Herzchen Biel Einquartierung lag.

## 77.

Habe auch in jungen Jahren Manches bittre Leib ersahren Bon ber Liebe Gluth. Doch bas Holz ist gar zu theuer, Und erlöschen will bas Feuer, Ma foi! und Das ist gut.

Das bebenke, junge Schöne, Schicke fort die dumme Thräne Und den dummen Liebesharm. Ist das Leben dir geblieben, So vergist das alte Lieben, Ma foi! in meinem Arm.

Bist bu wirklich mir so feinblich, Bist du wirklich ganz verwandelt? Aller Welt will ich es klagen, Daß du mich so schlecht behandelt.

O ihr undankbaren Lippen, Sagt, wie könnt ihr Schlimmes jagen Bon dem Manne, der so liebend Euch geküsst in jenen Tagen?

#### 79.

Ach, die Augen sind es wieder, Die mich einst so lieblich grüßten, Und es sind die Lippen wieder, Die das Leben mir versüßten!

Auch die Stimme ift co wieber, Die ich einft fo gern gehöret! Rur ich felber bin's nicht wieber, Bin verandert heimgekehret.

Bon den weißen, schönen Armen Fest und liebevoll umschlossen, Lieg' ich jeht an ihrem herzen Dumpfen Sinnes und verdrossen.

Selten habt ihr mich verstanden, Selten auch verstand ich euch; Rur wenn wir im Koth uns fanden, So verstanden wir uns gleich.

## 81.

Doch die Kaftraten flagten, Als ich meine Stimm' erhob; Sie flagten und fie fagten: Ich fänge viel zu grob.

Und lieblich erhoben sie Alle Die Keinen Stimmelein, Die Trillerchen, wie Krystalle, Sie klangen so sein und rein.

Sie sangen von Liebessetzus; Bon Liebe und Liebeserzus; Die Damen schwammen in Thränen Bei solchem Kunstgenus.

## 82.

Auf ben Wällen Salamanka's Sind die Lüfte lind und labend; Dort mit meiner holben Donna Wandle ich am Sommerabend.

Um ben schlanken Leib ber Schönen Hab' ich meinen Arm gebogen, Und mit sel'gem Finger fühl' ich Ihres Busens stolzes Wogen.

Doch ein ängstliches Gestüfter Zieht sich burch die Lindenbäume, Und der dunkle Mühlbach unten Murmelt böse, bange Träume.

"Ach Sennora, Ahnung fagt mir: Ginft wird man mich relegieren, Und auf Salamanka's Ballen Gehn wir nimmermehr spazieren."

#### 83.

Reben mir wohnt Don Henriquez, Den man auch ben Schönen nennet; Nachbarlich find unfre Zimmer, Nur von dunner Wand getrennet.

Salamanta's Damen glühen, Benn er durch die Straßen schreitet, Sporenklirrend, schnurrbartkräuselnd, Und von Hunden siets begleitet.

Doch in stiller Abendstunde Sist er ganz allein daheime, In den Händen die Guitarre, In der Seele süße Träume. In die Saiten greift er bebend Und beginnt zu phantasieren — Uch! wie Rapenjammer qualt mich Sein Geschnarr und Quinquilieren.

#### 84.

Kaum sahen wir uns, und an Augen und Stimme Merkt' ich, bas bu mir gewogen bist; Stand nicht babei die Mutter, die schlimme, Ich glaube, wie hätten uns gleich geküsst.

Und morgen verlaffe ich wieder das Städtchen, Und eile fort im alten Lauf; Dann lauert am Fenster mein blondes Mädchen, Und freundliche Grüße werf ich hinauf.

### 85.

Über die Berge steigt schon die Sonne, Die Lämmerheerde läutet sern; Wein Liebchen, mein Lamm, meine Sonne und Wonne, Noch einmal säh' ich dich gar zu gern!

Ich schaue hinauf mit spähender Miene — Leb wohl, mein Kind, ich wandre von hier! Bergebens! Es regt sich keine Gardine; Sie liegt noch und schläft — und träumt von mir?

Bu halle auf dem Warkt, Da stehn zwei große Löwen. Ei, du hallischer Löwentrot, Wie hat man dich gezähmet!

Bu Halle auf bem Markt, Da "steht ein großer Riefe. Er hat ein Schwert und regt sich nicht Er ist vor Schreck versteinert.

Bu halle auf bem Markt, Da steht eine große Kirche. Die Burschenschaft und die Landsmannschaft, Die haben bort Plat zum Beten.

### 87.

Dämmernd liegt der Sommerabend Über Bald und grünen Wiesen; Goldner Mond im blauen himmel Strahlt herunter, duftig labend.

An dem Bache zirpt die Grille, Und es regt sich in dem Wasser, Und der Wandrer hört ein Plätschern Und ein Athmen in der Stille.

Dorten, an bem Bach alleine, Babet sich bie schöne Else; Arm und Nacken, weiß und lieblich, Schimmern in bem Mondenscheine.

Racht liegt auf ben fremden Wegen, — Krantes Herz und müde Glieder; Ach, da fließt, wie stiller Segen, Süßer Mond, dein Licht hernieder.

Süßer Mond, mit beinen Strahlen Scheuchest bu bas nächt'ge Grauen; Es zerrinnen meine Qualen, Und die Augen überthauen.

89.

Der Tod, Das ist die fühle Racht, Das Leben ist der schwüle Tag, Es dunkelt schon, mich schläfert, Der Tag hat mich müd gemacht.

Über mein Bett erhebt sich ein Baum, Drin fingt die junge Nachtigall; Sic singt von lauter Liebe, Ich hör' es sogar im Traum.

90.

"Sag, wo ist bein schönes Liebchen, Das du einst so schön befungen, Als die zaubermächt'gen Flammen Bunderbar bein Herz durchdrungen?"

Jene Flammen sind erloschen, Und mein Herz ist kalt und trübe, Und dies Büchlein ist die Urne Mit der Asche meiner Liebe.

12\*

## Götterbämmerung.

Der Mai ift ba mit seinen goldnen Lichtern Und feibnen Luften und gewürzten Duften, Und freundlich lodt er mit den weißen Bluthen, Und gruft aus taufend blauen Beilchenaugen, Und breitet aus den blumreich grünen Teppich, Durchwebt mit Sonnenschein und Morgenthau, Und ruft berbei bie lieben Menschenkinder. Das blobe Bolt gehorcht bem erften Ruf; Die Manner giebn bie Rantinghofen an Und Sonntagerod' mit goldnen Spiegelfnöpfen; Die Frauen tleiben fich in Unschuldweiß; Jünglinge fraufeln fich ben Frühlingefcnurrbart; Jungfrauen laffen ihre Bufen mallen; Die Stadtpoeten fteden in die Tafche Bapier und Bleiftift und Lorgnett', - und jubelnd Rieht nach bem Thor die frausbewegte Schar, Und lagert braugen fich auf grunem Rafen, Bewundert, wie bie Baume fleißig machfen, Spielt mit ben bunten, garten Blumelein, Sorcht auf ben Sang ber luft'gen Bogelein, Und jaucht hinauf zum blauen himmelszelt.

Bu mir kam auch der Mai. Er flopfte dreimal An meine Thür und rief: "Ich bin der Mai, Du bleicher Träumer, komm, ich will dich füffen!"

Ich hielt verriegelt meine Thur, und rief: Bergebens lodft bu mich, bu ichlimmer Baft. Ich habe bich burchschaut, ich hab' burchschaut Den Bau ber Belt, und hab' ju Biel geschaut, Und viel zu tief, und bin ift alle Freude, Und em'ge Qualen jogen in mein Berg. Ich schaue burch bie steinern harten Rinden Der Menichenhäuser und ber Menichenherzen, Und schau' in beiben Lug und Trug und Elend. Auf ben Besichtern lef' ich bie Bebanten, Biel fclimme. In ber Jungfrau Schamerrothen Seh' ich geheime Luft begehrlich gittern; Muf bem begeiftert ftolgen Jünglingshaupt Seb' ich bie lachend bunte Schellentappe; . Und Fragenbilder nur und fieche Schatten Sch' ich auf biefer Erbe, und ich weiß nicht, Ift fie ein Tollhaus ober Krantenhaus. 3d febe burch ben Grund ber alten Erbe, Mis fei fie bon Rruftall, und feh' bas Graufen, Das mit bem freud'gen Grune gu bebeden Der Mai vergeblich ftrebt. Ich feh' die Todten, Sie liegen unten in ben ichmalen Gargen, Die Sand' gefaltet und bie Augen offen, Beif bas Bewand und weiß bas Angesicht, Und burch die Lippen friechen gelbe Burmer. 3ch feh', ber Sohn fest fich mit feiner Buhle Rur Rurzweil nieder auf des Baters Grab; Spottlieber fingen rings bie Rachtigallen, Die fanften Biefenblumen lachen hämisch, Der tobte Bater regt fich in bem Grab -Und ichmerghaft gudt die alte Mutter Erbe.

Du arme Erbe, beine Schmerzen tenn' ich, Ich feb' bie Gluth in beinem Bufen mublen,

Und beine taufend Abern feh' ich bluten, Und feb', wie beine Bunbe flaffend aufreift, Und wild hervorströmt Flamm' und Rauch und Blut. Ich febe beine trop'gen Riefenfohne, Uralte Brut, aus dunkeln Schlunden fteigend Und rothe Radeln in ben Sanden ichwingend; Sie legen ibre Gifenleiter an Und stürmen wild hinauf zur Simmelsfeste; -Und schwarze Awerge flettern nach, und fnifternd · Rerftieben broben alle goldnen Sterne. Dit frecher Sand reißt man ben goldnen Borhang Bom Belte Bottes, heulend fturgen nieder Aufs Angeficht bie frommen Engelicharen. Auf feinem Throne fitt ber bleiche Gott, Reißt fich vom Saupt die Kron', zerrauft fein Saar -Und näher bringt beran bie wilbe Rotte. Die Riefen werfen ihre rothen Fadeln Ins weite himmelreich, bie Zwerge ichlagen Mit Flammengeißeln auf der Englein Ruden -- Die winden fich und frummen fich por Qualen, Und werden bei den Saaren fortgeschleubert. -Und meinen eignen Engel feb' ich bort, Dit feinen blonden Loden, füßen Rügen, Und mit ber em'gen Liebe um ben Mund. Und mit ber Seligfeit im blauen Auge -Und ein entsetlich hafelich schwarzer Robold Reift ihn vom Boben, meinen bleichen Engel, Beaugelt grinfend feine eblen Glieber, Umichlingt ihn fest mit gartlicher Umichlingung -Und gellend bröhnt ein Schrei burchs gange Weltall, Die Gaulen brechen, Erb' und himmel fturgen Rufammen, und es berricht bie alte Racht.

#### Ratcliff.

Der Traumgott brachte mich in eine Lanbschaft, Wo Trauerweiben mir "Willsommen" winkten Mit ihren langen, grünen Armen, wo die Blumen Mit klugen Schwesteraugen still mich ansahn, Wo mir vertraulich klang der Bögel Zwitschern, Wo gar der Hunde Bellen mir bekannt schien, Und Stimmen und Gestalten mich begrüßten Wie einen alten Freund, und wo doch Alles So fremd mir schien, so wunderseltsam fremd. Bor einem ländlich schwuden Hause stand ich; In meiner Brust bewegte sich's, im Kopfe War's ruhig, ruhig schüttelte ich ab Den Staub von meinen Reisekleidern, Grell klang die Klingel und die Thür ging auf.

Da waren Männer, Frauen, viel befannte Befichter. Stiller Rummer lag auf allen Und heimlich icheue Angit. Seltfam verftort, Dit Beileidsmienen fast, fahn fie mich an, Dafe es mir felber burch bie Seele ichauert', Wie Ahnung eines unbefannten Unbeils. Die alte Margreth hab' ich gleich erfannt; 36 fah fie forschend an, jedoch fie fprach nicht. "Bo ift Maria?" fragt' ich, boch fie fprach nicht, Briff leife meine Sand, und führte mich Durch viele lange, leuchtenbe Bemächer, Bo Brunt und Bracht und Todtenftille herrichte, Und führt' mich endlich in ein bammernd Bimmer, Und zeigt' mit abgewandtem Angeficht Rach ber Geftalt, die auf bem Sopha fag. "Sind Sie Maria?" fragt' ich. Innerlich Erstaunt' ich felber ob ber Restigkeit.

Bomit ich sprach. Und fteinern und metallos Scholl eine Stimm': "Co nennen mich bic Leute." Ein ichneidend Weh durchfroftelte mich ba, Denn jener hohle, falte Ton war boch Die einft fo füße Stimme von Maria! Und jenes Beib im fahlen Lilatleib, Rachläffig angezogen, Bufen fcblotternb, Die Augen glafern ftarr, bie Bangenmufteln Des weißen Angesichtes leberschlaff -Ach, jenes Beib war boch die einft fo fcone, Die blühend holde, liebliche Maria! "Sie waren lang' auf Reifen!" fprach fie laut, Dit falt unbeimlicher Bertraulichfeit, "Sie ichaun nicht mehr fo ichmachtenb, liebfter Freund, Sie find gefund, und pralle Lend' und Bade Bezeugt Solibitat." Ein füglich Lächeln Umzitterte ben gelblich blaffen Mund. In ber Berwirrung fprach's aus mir bervor: "Man fagte mir, Sie haben fich vermählt?" "Ach ja!" fprach fie gleichgültig laut und lachend, "Sab' einen Stod von Solg, ber überzogen Mit Leber ift, Gemahl fich nennt; boch Solz Ift Sola!" Und flanglos wibrig lachte fie, Dafs talte Angft burch meine Seele rann, Und Zweisel mich ergriff: - find Das die teufchen, Die blumenteuschen Lippen von Maria? Sie aber hob fich in die Boh', nahm rafch Bom Stuhl ben Raschemir, warf ihn Um ihren Sals, hing fich an meinen Arm, Bog mich von hinnen burch die offne Sausthur, Und zog mich fort burch Relb und Busch und Au.

Die glühend rothe Sonnenscheibe schwebte Schon niedrig, und ihr Purpur überstrahlte Die Baume und bie Blumen und ben Strom, Der in der Ferne majestätisch floss. "Sehn Sie bas große goldne Auge fcwimmen Im blauen Baffer?" rief Maria haftig. "Still, armes Befen!" fprach ich und ich fcaute Im Dammerlicht ein marchenhaftes Beben. Es stiegen Rebelbilder aus den Kelbern, Umichlangen fich mit weißen, weichen Armen. Die Beilden fahn fich gartlich an, fehnfüchtig Bufammenbeugten fich die Liljenkelche; Auf allen Rofen glühten Wolluftgluthen; Die Rellen wollten fich im Sauch entzünden; In fel'gen Duften ichwelgten alle Blumen. Und alle weinten ftille Wonnethränen, Und Alle jauchten: "Liebe! Liebe! Liebe!" Die Schmetterlinge flatterten, die hellen Boldfafer fummten feine Elfenliebchen, Die Abendwinde flüfterten, ce raufchten Die Giden, fcmelgend fang bie Nachtigall -Und amifden all bem Flüftern, Raufden, Singen Schwatte mit blechern flanglos falter Stimme Das welfe Beib, bas mir am Arme hing: "3ch tenn' Ihr nächtlich Treiben auf bem Schlofs, Der lange Schatten ift ein guter Tropf, Er nickt und winkt zu Allem, was man will; Der Blaurod ift ein Engel; boch ber Rothe Dit blankem Schwert ift Ihnen fpinnefeinb." Und noch viel buntre, wunderliche Reben Schwatt' fie in Ginem fort, und feste fich Ermudet mit mir nieber auf die Moosbant, Die unterm alten Gichenbaume fteht.

Da fagen wir beifammen, ftill und traurig, Und fahn uns an, und wurden immer traur'ger, Die Eiche sauselte wie Sterbescufzer, Tiefschmerzlich sang die Nachtigall herab. Doch rothe Lichter brangen durch die Blätter, Umslimmerten Maria's weißes Antlit, Und locken Gluth aus ihren starren Augen, Und mit der alten, süßen Stimme sprach sie: "Wie wusstelt du, daß ich so elend bin? Ich las es jüngst in deinen wilden Liedern."

Eiskalt durchzog's mir da die Brust, mir grauste Ob meinem eignen Bahnsinn, der die Zukunft Geschaut, es zuckte dunkel durch mein Hirn, Und vor Entsehen bin ich aufgewacht.

### Donna Clara.

In bem abenblichen Garten Bandelt des Alfaden Tochter; Pauken und Drommetenjubel Klingt herunter von dem Schlosse.

"Läftig werben mir bie Tanze Und die füßen Schmeichelworte, Und die Ritter, die so zierlich Mich vergleichen mit der Sonne.

"Überlästig wird mir Alles, Seit ich sah beim Strahl bes Mondes Jenen Ritter, bessen Laute Rächtens mich ans Fenster lockte. "Wie er stand so schlank und muthig. Und die Augen leuchtend schossen Aus dem edelblassen Antlit, Glich er wahrlich Sankt Georgen."

Alfo bachte Donna Clara, Und fie schaute auf ben Boben; Wie fie aufblidt, steht ber schöne, Unbefannte Ritter vor ihr.

Händebrüdend, liebeflüsternd Bandeln' sie umher im Mondschein, Und der Zephyr schmeichelt freundlich, Märchenartig grüßen Rosen.

Märchenartig grüßen Rosen, Und sie glühn wie Liebesboten. — Aber sage mir, Geliebte, Warum du so plöplich roth wirst?

"Müden stachen mich, Geliebter, Und die Müden sind im Sommer Mir so tief verhasst, als wären's Langenas'ge Judenrotten."

Laß die Müden und die Juden, Spricht der Ritter, freundlich kofend. Bon den Wandelbäumen fallen Tausend weiße Blüthenfloden.

Taufend weiße Blüthenstoden Haben ihren Duft ergossen. — Aber sage mir, Geliebte, Ift bein Herz mir ganz gewogen? "Ja, ich liebe bich, Geliebter, Bei dem Heiland fei's geschworcu, Den die gottverfluchten Juden Boshaft tüdisch einst ermordet."

Lafs ben Heiland und die Juben, Spricht der Ritter, freundlich kosend. In der Ferne schwanken traumhast Weiße Liljen, lichtumflossen.

Beiße Liljen, lichtumflossen, Bliden nach ben Sternen broben. — Aber sage mir, Geliebte, Haft bu auch nicht falsch geschworen?

"Falfch ist nicht in mir, Geliebter, Wie in meiner Brust tein Tropfen Blut ist von dem Blut der Mohren Und des schmus'gen Judenvolkes."

Lafs die Wohren und die Juden, Spricht der Ritter, freundlich kosend; Und nach einer Whrtenlaube Kührt er die Alkadentochter.

Mit ben weichen Liebesnehen hat er heimlich sie umflochten! Kurze Worte, lange Kusse, Und die herzen überstossen.

Wie ein schmelzend süßes Brautlich Singt die Nachtigall, die holde; Wie zum Fackeltanze hüpfen Feuerwürmchen auf dem Boden. In der Laube wird es ftiller, Und man hört nur, wie verfichlen, Das Geflüfter fluger Myrten Und der Blumen Athemholen.

Aber Baufen und Drommeten Schallen plöglich aus bem Schloffe. Und erwachend hat fich Clara Aus des Ritters Arm gezogen.

"Horch! ba ruft es mich, Geliebter Doch, bevor wir scheiben, sollst du Rennen deinen lieben Namen, Den du mir so lang' verborgen."

Und ber Ritter, heiter lächelnd, Rufft die Finger feiner Donna, Rufft die Lippen und die Stirne, Und er fpricht zulett die Worte:

Ich, Sennora, Eur Geliebter, Bin ber Sohn bes vielbelobten, Großen, ichriftgelehrten Rabbi Frael von Saragossa.

## Almanfor.

1.

In bem Dome zu Corbova Stehen Säulen, breizehnhundert, Dreizehnhundert Riesensäulen Tragen die gewalt'ge Ruppel. Und auf Säulen, Kuppel, Wänden Ziehn von oben sich bis unten Des Korans arab'sche Sprüche, Klug und blumenhaft verschlungen.

Mohrentön'ge bauten weiland Diefes Haus zu Allah's Ruhme, Doch hat Bieles sich verwandelt In der Zeiten dunkelm Strudel.

Auf bem Thurme, wo der Thürmer Zum Gebete aufgerufen, Tönet jeht der Christengloden Welancholisches Gesumme.

Auf ben Stufen, wo die Gläub'gen Das Prophetenwort gefungen, Beigen jest die Glapenpfäfflein Ihrer Messe fades Bunder.

Und Das ist ein Drehn und Winden Bor den buntbemalten Puppen, Und Das blöft und dampft und klingelt, Und die dummen Kerzen funkeln.

In dem Dome zu Cordova Steht Almansor ben Abbullah, All' die Säulen still betrachtend, Und die stillen Worte murmelnd:

"D, ihr Säulen, start und riesig, Einst geschmückt zu Allab's Ruhme, Jeho müsst ihr-dienend huld'gen Dem verhassten Christenthume! "Ihr bequemt euch in die Zeiten, Und ihr tragt die Last geduldig; Ei, da muß ja wohl der Schwächre Noch viel leichter sich beruh'gen."

Und sein Haupt, mit heiterm Antlith, Beugt Almansor ben Abdullah über ben gezierten Taufstein, In dem Dome zu Cordova.

#### 2.

hastig schritt er aus dem Dome, Jagte sort auf wildem Rappen, Daß im Wind die seuchten Loden Und des hutes Federn wallen.

Auf bem Weg nach Alfolea, Dem Guadalquivir entlange, Wo die weißen Mandeln blühen, Und die duft'gen Gold-Orangen;

Dorten jagt der lust'ge Ritter, Pfeist und singt, und lacht behaglich, Und es stimmen ein die Bögel Und des Stromes laute Wasser.

In dem Schloß zu Alfolea Bohnet Clara de Alvares, In Navarra kämpft ihr Bater, Und sie freut sich mindern Zwanges. Und Almansor hört schon ferne Pauken und Drommeten schallen, Und er sieht des Schlosses Lichter Bligen durch der Bäume Schatten.

In dem Schlofs zu Altolea Tanzen zwölf geschmüdte Damen, Tanzen zwölf geschmüdte Ritter, Doch am schönsten tanzt Almansor.

Wie beschwingt von muntrer Laune Flattert er herum im Saale, Und er weiß den Damen allen Süße Schmeichelein zu sagen.

Jjabellens schöne Hände Küsst er rasch, und springt von bannen, Und er setzt sich vor Elviren, Und er schaut ihr froh ins Antliz.

Lachend fragt er Leonoren: Ob er heute ihr gefalle? Und er zeigt die goldnen Kreuze, Eingestidt in seinen Mantel.

Er versichert jeder Dame, Daß er sie im Herzen trage; Und "so wahr ich Christ bin!" schwört er Dreißig Mal an jenem Abend.

In dem **S**hloß zu Alfolea Ift verschollen Luft und Klingen, Herrn und Damen sind verschwunden, Und erloschen sind die Lichter.

Donna Clara und Almansor Sind allein im Saal geblieben; Einsam streut die letzte Lampe Über Beibe ihren Schimmer.

Auf bem Seffel sitzt die Dame; Auf dem Schemel sitzt der Ritter, Und sein Haupt, das schlummermüde, Ruht auf den geliebten Knieen.

Rosenöl aus goldnem Fläschchen Gießt die Dame, sorgsam sinnend, Auf Akmansor's braune Locen — Und er seufzt aus Herzenstiese.

Süßen Kuß, mit sanstem Munde, Drüdt die Dame, sorgsam sinnend, Auf Almansor's braune Loden — Und es wöllt sich seine Stirne.

Thränenfluth aus lichten Augen Beint die Dame, forgsam sinnend, Auf Almansor's braunc Loden — Und es zudt um seine Lippen. Heine's Werte. Bb. XV. Und er träumt: er stehe wieder, Tief das Haupt gebeugt und triesend In dem Dome zu Cordova, Und er hört viel' dunkle Stimmen.

MU' die hohen Riefe äulen Hört er murmeln unmuthgrimmig, Länger wollen sie's nicht tragen, Und sie wanken und sie zittern; —

Und fie brechen wild zusammen, Es erbleichen Bolt und Priester, Krachend stürzt berab die Kuppel, Und die Christengötter wimmern.

## Die Ballfahrt nach Revlaar.\*

1

Am Fenster stand die Mutter, Im Bette lag der Sohn. "Willst du nicht aufstehn, Wilhelm, Zu schaun die Procession?"

\*) Bei dem älteften Abbrud war bies Lied von folgender Rachbemertung begleitet:

"Der Sinff biefes Gedichtes ift niftand durch Eigenthum. Ge enistant. Ge enistant. Ge enistant. Ge enistant durch Erimerung an die theinische Heimet. Aus ich ein Keiner Knade war, und im Franciskanerklofter zu Diisseldorf die erste Dressur auch Gettiligen ternte, faß ich oft neben einem andern Anden, der mir immer erzählte: wie seinem Auter ihn nach Revolaar (der Accent liegt auf der ersten Geite, und der Dret selbst liegt und der ersten im Geldernischen) einem wächserne Bus für ich geseptert, und die seiner schliebt liegt eine Legener schlimmer Huß dahurch ge-

heilt sei. Mit diesem Anaben traf ich wieder ausammen in der odersten Klasse de Symmasiums, und als wir im Philosophen-Kollegium bei Kector Shallmehrer neben einander zu sigen famen, erinnerte er mich lachend an jene Miratel-Erzählung, septe aber doch eiwas ernsthaft hinzu: jeht wilrde er der Mutter-Gottes ein wächserungs der ohner der habe damals an einer unglicklichen Liebschaft ladvoriert, und endlich fam er mir ganz auß den Rugen und auß dem Gedachnis. — Im Jahre 1819, als ich in Bonn fublerte und einmas in der Segend von Godesberg am Abein pazieren ging, hörteich in ber Ferne die wohle defannten Kevlaar-Lieber, wodon das

"Ich bin so krank, o Mutter, Dass ich nicht hör' und seh'; Ich benk' an das todte Gretchen, Da thut das Herz mir weh." —

"Steh' auf, wir wollen nach Kevlaar, Nimm Buch und Rosenkranz; Die Mutter-Gottes heilt dir Dein krankes Herze ganz."

Es flattern die Kirchenfahnen, Es singt im Kirchenton; Das ist zu Köln am Rheine, Da geht die Procession.

Die Mutter folgt ber Menge, Den Sohn, Den führet sie, Sie singen Beide im Chore: "Gelobt seist du, Marie!"

vorzüglichfte ben gedehnten Refrain hat: "Gelobt ieigt du, Maria!" und als die Broceffion näher tam, bemerkte ich unter den Wallfahrtern meinen Schultameraden mit seiner alten Mutter. Diese führte ichn. Er aber sah sehr bas und krant aus.
Berlin, den 18. des Maimonds 1822.

S. Beine."

In der alteften Auflage des erften Bandes der "Beifebilder" jchließen fic an diese Nachbemertung des Berfaffers noch folgende Zeilen:

"3d burfte biefe Rotig nicht bon bem Bebichte trennen, weil

2.

Die Mutter-Gottes zu Kevlaar Trägt heut ihr bestes Kleib; Heut hat sie Biel zu schaffen, Es kommen viel' kranke Leut'.

Die kranken Leute bringen Ihr dar als Opferspend' Aus Bachs gebilbete Glieber, Biel' wächserne Füß' und Händ'.

Und wer eine Wachshand opfert, Dem heilt an der Hand die Eund'; Und wer einen Wachsfuß opfert, Dem wird der Fuß gesund.

Nach Kevlaar ging Mancher auf Krüden, Der jeto tanzt auf dem Seil, Gar Mancher spielt jett die Bratsche, Dem dort kein Finger war heil.

Die Mutter nahm ein Wachslicht, Und bildete draus ein Herz. "Bring das der Mutter-Gottes, Dann heilt sie beinen Schmerz."

Der Sohn nahm seufzend das Wachsherz, Ging seufzend zum Heiligenbild; Die Thräne quillt aus dem Auge, Das Wort aus dem Herzen quillt: "Du hochgebenedeite, Du reine Gottesmagd, Du Königin des himmels, Dir fei mein Leid geklagt!

"Ich wohnte mit meiner Mutter, Bu Köllen in der Stadt, Der Stadt, die viele hundert Kapellen und Kirchen hat.

"Und neben uns wohnte Greichen, Doch Die ist todt jepund — Marie, dir bring' ich ein Wachsherz, heil du meine herzenswund'.

"Seil du mein krankes Herze — Ich will auch spät und früh Inbrückstiglich beten und singen: Gelobt seist du, Marie!"

3.

Der kranke Sohn und die Mutter, Die schliefen im Kämmerlein; Da kam die Mutter-Gottes Ganz leise geschritten herein.

Sie beugte sich über ben Kranken, Und legte ihre Hand Ganz leise auf sein Herze, Und lächelte mild und schwand. Die Mutter schaut Alles im Traume, Und hat noch Wehr geschaut; Sie erwachte aus bem Schlummer, Die Hunde bellten so laut.

Da lag bahingestredet Ihr Sohn, und Der war tobt; Es spielt' auf den bleichen Wangen Das lichte Morgenroth.

Die Mutter faltet' die Hände, Ihr war, sie wusste nicht wie; Andächtig sang sie leise: "Gelobt seist du, Martel"

## Ans der harzreise.

(1824.)

## Prolog.

Schwarze Röde, seibne Strümpfe, Beiße, höfliche Manschetten, Sanfte Reben, Embrassieren — Ach, wenn sie nur Herzen hatten!

herzen in ber Bruft, und Liebe, Barme Liebe in bem herzen — Uch, mich töbtet ihr Gefinge Bon erlognen Liebesichmerzen.

Auf die Berge will ich steigen, Wo die frommen Hütten stehen, Wo die Brust sich fret erschließet, Und die freien Lüfte weben.

Auf die Berge win ich steigen, Wo die dunkeln Tannen ragen, Bäche rauschen, Bögel singen, Und die stolzen Wolken jagen.

Lebet wohl, ihr glatten Sale, Glatte Herren, glatte Frauen! Auf die Berge will ich steigen, Lachend auf euch niederschauen.

#### Auf dem Sarbenberge.

Steiget auf, ihr alten Traume! Öffne dich, du Herzensthor! Liederwonne, Wehmuthsthränen Strömen wunderbar hervor.

Durch die Tannen will ich schweisen, Wo die muntre Quelle springt, Wo die stolzen hirsche wandeln, Wo die liebe Drossel singt.

Auf die Berge will ich fteigen, Auf die schroffen Felsenhöhn, Wo die grauen Schloserninen In dem Morgenlichte stehn.

Dorten fet? ich ftill mich nieder Und gedente alter Beit, Alter blübender Geschlechter Und versuntner Herrlichfeit.

Gras bedeckt jest den Turnierplat, Wo gefampft der stolze Mann, Der die Besten überwunden Und des Kampses Breis gewann,

Ephen rankt an dem Baltone, Bo die schöne Dame stand, Die den stolzen Überwinder Mit den Augen überwand. Ach! ben Sieger und die Siegrin hat besiegt des Todes hand — Jener durre Sensenritter Streckt uns Alle in den Sand.

#### Berg-Ibulle.

1.

Auf dem Berge steht die Hütte, Wo der alte Bergmann wohnt; Dorten rauscht die grüne Tanne, Und erglänzt der goldne Mond.

In der Hütte steht ein Lehnstuhl, Ausgeschnigelt wunderlich; Der darauf sitt, Der ist glücklich, Und der Glückliche bin ich!

Auf dem Schemel sitt die Rleine, Stütt den Arm auf meinen Schoß; Äuglein wie zwei blaue Sterne, Mündlein wie die Kurpurros.

Und die lieben blauen Sterne Schaun mich an fo himmelgroß; Und sie legt den Liljensinger Schalthaft auf die Purpurrof'

Nein, es sieht uns nicht die Mutter, Denn sie spinnt mit großem Fleiß, Und der Bater spielt die Briher, Und er singt die alte Weis. Und die Kleine flüstert leife, Leife, mit gedämpftem Laut; Manches wichtige Geheimnis hat fie mir schon anvertraut.

"Aber seit die Muhme todt ist, Können wir ja nicht mehr gehn Nach dem Schützenhof zu Goslar, Dorten ist es gar zu schön.

"hier bagegen ift es einfam, Auf ber falten Bergeshöh', Und bes Binters find wir gänzlich Bic begraben in bem Schnee.

"Und ich bin ein banges Mädchen, Und ich fürcht' mich wie ein Kind Bor ben bojen Bergesgeistern, Die bes Nachts geschäftig sind."

Plöplich schweigt die liebe Kleine, Wie vom eignen Wort erschreckt, Und sie hat mit beiben Händchen Ihre Augelein bebeckt.

Lauter rauscht die Tanne braußen, Und das Spinnrad schnurrt und brummt, Und die Zither Klingt dazwischen, Und die alte Weise summt:

"Fürcht dich nicht, du liebes Kindchen, Bor der bösen Geister Macht! Tag und Nacht, du liebes Kindchen, Halten Englein bei dir Wacht!" 2.

Tannenbaum, mit grünen Fingern, Bocht ans niedre Fensterlein, Und der Wond, der stille Lauscher, Wirft sein goldnes Licht herein.

Bater, Mutter schnarchen leife In dem nahen Schlafgemach; Doch wir Beide, selig schwatzend, Halten uns einander wach.

"Daß du gar zu oft gebetet, Das zu glauben wird mir schwer, Jenes Zuden beiner Lippen Kommt wohl nicht vom Beten her.

"Jenes boje, talte Zuden, Das erschreckt mich jedesmal, Doch die dunkle Angit beschwichtigt Deiner Augen frommer Strahl.

"Auch bezweifl' ich, dass du glaubest, Was so rechter Glaube heißt, — Glaubst wohl nicht an Gott den Bater, An den Sohn und heil'zen Geist?"

Ach, mein Kindchen, schon als Anabe, Als ich saß auf Mutters Schoß, Glaubte ich an Gott den Vater, Der da waltet gut und groß! Der die ichone Erd' erichaffen, Und die ichonen Menichen brauf, Der den Sonnen, Monden, Sternen Borgezeichnet ihren Lauf.

Als ich größer wurde, Kindchen, Noch Biel mehr begriff ich schon, Ich begriff und war vernünftig, Und ich glaubt' auch an den Sohn;

An den lieben Sohn, der liebend Uns die Liebe offenbart, Und zum Lohne, wie gebräuchlich, Bon dem Bolk gekreuzigt ward.

Jeto, da ich ausgewachsen, Biel gelesen, viel gereist, Schwillt mein Herz, und ganz von Herzen Glaub' ich an den heil'gen Geist

Dieser that die größten Wunder, Und viel größre thut er noch; Er zerbrach die Zwingherrnburgen, Und zerbrach des Knechtes Joch.

Alte Tobeswunden heilt er, Und erneut das alte Recht; Alle Wenschen, gleichgeboren, Sind ein adliges Geschlecht.

Er verscheucht die bösen Nebel Und das dunkle Hirngespinst. Das uns Lieb' und Lust verleidet, Tag und Nacht uns angegrinst. Taufend Ritter, wohlgewappnet, hat der heil'ge Geist erwählt, Seinen Willen zu erfüllen; Und er hat sie muthbeseelt.

Ihre theuren Schwerter bliten, Ihre guten Banner wehn! Ei, du möchtest wohl, mein Kindchen, Solche stolze Ritter sehn?

Run, so schau mich an, mein Kindchen, Küffe mich, und schaue dreist; Denn ich selber bin ein solcher Ritter von dem heil'gen Geift.

3.

Still verstedt ber Wond sich draußen Hinterm grünen Tannenbaum, Und im Zimmer unfre Lampe Fladert matt und leuchtet taum.

Aber meine blauen Sterne Strahlen auf in hellerm Licht, Und es glühn die Purpurröslein, Und das liebe Mädchen fpricht:

"Rleines Böltchen, Wichtelmännchen, Stehlen unser Brot und Speck, Abends liegt es noch im Kasten, Und des Morgens ist es weg. "Meines Böltchen, unfre Sahne Nascht es von der Milch, und lässt Unbedeckt die Schüssel stehen, Und die Kape säuft den Rest.

"Und die Kat' ist eine Hege, Denn sie schleicht bei Racht und Sturm Drüben nach dem Geisterberge, Rach bem altversallnen Thurm.

"Dort hat einst ein Schloß gestanden, Boller Lust und Wassenglanz; Blanke Ritter, Fraun und Anappen Schwangen sich im Fackeltanz.

"Da verwünschte Schloß und Leute Eine bose Zauberin; Nur die Trümmer blieben stehen, Und die Eulen nisten drin.

"Doch die sel'ge Muhme sagte: Benn man spricht das rechte Bort, Nächtlich zu der rechten Stunde, Drüben an dem rechten Ort,

"So verwandeln sich die Trümmer Bieder in ein helles Schloß, Und es tanzen wieder lustig Ritter, Fraun und Knappentroß;

"Und wer jenes Wort gesprochen, Dem gehören Schlos und Leut', Bauten und Trompeten huld'gen Seiner jungen herrlichkeit." Alfo blühen Märchenbilber Aus bes Mundes Röfelein, Und die Augen gießen brüber Ihren blauen Sternenfchein.

Ihre goldnen Haare widelt Mir die Kleine um die Händ', Giebt den Fingern hübsche Namen, Lacht und füsst, und schweigt am End'.

Und im stillen Zimmer Alles Blidt mich an so wohlvertraut; Tisch und Schrant, mir ist, als hätt' ich Sie schon früher mal geschaut.

Freundlich ernsthaft schwatt die Wanduhr, Und die Zither, hörbar kaum, Fängt von selber an zu klingen, Und ich sie wie im Traum.

Jeşo tst die rechte Stunde, Und es ist der rechte Ort; Ja, ich glaube, von den Lippen Gleitet mir das rechte Wort.

Siehst du, Kindchen, wie schon dämmert Und erbebt die Mitternacht! Bach und Tannen brausen lauter, Und der alte Berg erwacht.

Bitherflang und Awergenlieder Tönen aus des Berges Spalt, Und es sprießt, wie'n toller Frühling, Draus hervor ein Blumenwald; — Deine's Werte. Bb. XV. Blumen, tühne Wunderblumen, Blätter, breit und fabelhaft, Duftig bunt und haftig regfam, Wie gedrängt von Leidenschaft.

Rosen, wild wie rothe Flammen, Sprühn aus dem Gewühl hervor; Liljen, wie krystallne Pfeiler, Schießen himmelhoch empor.

Und die Sterne, groß wie Sonnen, Schaun herab mit Sehnsuchtgluth; In der Liljen Riesentelche Strömet ihre Strahlenfluth.

Doch wir selber, liebes Kindchen, Sind verwandelt noch viel mehr; Fadelglanz und Gold und Seide Schimmern lustig um uns her.

Du, du wurdest zur Prinzessin, Diese Hütte ward zum Schloß, Und da jubeln und da tanzen Ritter, Fraun und Knappentross.

Aber ich, ich hab' erworben Dich und Alles, Schlos und Leut'; Bauten und Trompeten hulb'gen Weiner jungen Herrlichteit!

#### Der Sirtenfnabe.

König ist der Hirtenknabe, Grüner Hügel ist sein Thron; Über seinem Haupt die Sonne Ist die große, goldne Kron'.

Ihm zu Füßen liegen Schafe, Weiche Schmeichler, rothbefreuzt. Kavaliere find die Kälber, Und sie wandeln stolzgespreizt.

Hoffchauspieler sind die Böcklein; Und die Bögel und die Küh', Wit den Flöten, mit den Glöcklein, Sind die Kammermusici.

Und Das Klingt und fingt so lieblich, Und so lieblich rauschen drein Bassersall und Tannenbäume, Und der König schlummert ein.

Unterbessen must regieren Der Minister, jener Hund, Dessen knurriges Gebelle Biederhallet in ber Rund'.

Schläfrig lallt ber junge König: "Das Regieren ist so schwer; Ach, ich wollt', das ich zu Hause Schon bei meiner Kön'gin wär'! "In den Armen meiner Kön'gin Ruht mein Königshaupt so weich, Und in ihren schönen Augen Liegt mein unermesslich Reich!"

#### Auf bem Broden.

Heller wird es schon im Osten Durch ber Sonne Reines Glimmen, Weit und breit die Bergesgipfel In dem Nebelmeere schwimmen.

hätt' ich Siebenmeilenstiefeln, Lief' ich mit der hast des Windes Über jene Bergesgipfel Nach dem haus des lieben Kindes.

Bon bem Bettchen, wo sie schlummert Bög' ich leise die Garbinen, Leise küsst' ich ihre Stirne, Leise ihres Wunds Rubinen.

Und noch leiser wollt' ich flüstern In die kleinen Liljenohren: Denk im Traum, daß wir uns lieben, Und dass wir uns nie verloren.

#### Die Blfe.

Ich bin die Prinzessin Ilse, Und wohne im Ilsenstein; Komm mit nach meinem Schlosse, Wir wollen selig fein.

Dein haupt will ich benehen Mit meiner klaren Bell', Du sollst beine Schmerzen vergeffen Du forgentranter Gefell!

In meinen weißen Armen, An meiner weißen Bruft, Da sollst bu liegen und träumen Bon alter Märchenluft.

Ich will bich fuffen und herzen, Bie ich geheft und gefüsst Den lieben Kaifer Heinrich, Der nun gestorben ist.

Es bleiben todt die Todten, Und nur der Lebendige lebt; Und ich bin schön und blühend, Wein lachendes Herze bebt.

Romm in mein Schlofs herunter, In mein krystallenes Schlofs. Dort tangen die Fräulein und Ritter, Es jubelt der Knappentrofs. Es rauschen die seibenen Schleppen, Es klirren die Eisensporn, Die Zwerge trompeten und pauken, Und siedeln und blasen das Horn.

Doch bich soll mein Arm umschlingen, Wie er Kaiser Heinrich umschlang; Ich hielt ihm zu die Ohren, Wenn die Trompet' erklang.

# Die Nordsee.

(1825 — 1826.)

## Frichrich Merdel

find bie Bilber ber Rorbfee

frenudschaftlichft gugeeignet

bom Berfaffer.

### Erfer Chklus.

Uneigennühig zu sein in Allem, am uneigennühigsten in Liebe und Freundschaft, war meine höchte Laft, neine Wagime, mein: Ausübung, jo daß eines Freche, phâtrer Edort: "Wenn ich dich liebe, was geht's dich an ?" mir recht aus der Seele gehrochen ist. (Aus Gorthe's "Dichtung und Wahrheit," vierzehntes Buch.)

1.

### Arönnug.

Ihr Lieber! Ihr meine guten Lieber! Auf, auf! und wappnet euch! Lasst die Trompeten klingen, Und hebt mir auf den Schild Dies junge Mädchen, Das jest mein ganzes Herz Beherrschen soll, als Königin.

Beil bir! bu junge Rönigin!

Bon ber Sonne broben Reiß' ich bas ftrahlend rothe Gold, Und webe braus ein Diabem Für bein geweihtes Haupt.

Bon der flatternd blauseidnen Simmelsbede, Worin die Nachtdiamanten bligen, Schneid' ich ein toftbar Stud, Und häng' es bir als Krönungsmantel Um beine fonigliche Schulter. 3ch gebe bir einen Sofftaat Bon fteifgeputten Sonetten, . Stolzen Terzinen und höflichen Stangen; Als Läufer diene bir mein Wig, Als Sofnarr meine Bhantafie, Als Berold, die lachende Thrane im Bappen Diene bir mein humor. Aber ich felber, Rönigin, Ich fniee vor dir nieder, Und huld'gend, auf rothem Sammettiffen, Überreiche ich bir Das bischen Berftanb. Das mir aus Mitleib noch gelaffen hat Deine Borgangerin im Reich.

#### 2.

#### Abenddämmerung.

Am blassen Meeresstrande
Saß ich gedankenbekümmert und einsam.
Die Sonne neigte sich tieser, und warf
Glührothe Streisen auf das Wasser,
Und die weißen, weiten Bellen,
Von der Fluth gedrängt,
Schäumten und rauschten näher und näher —
Ein seltsam Geräusch, ein Flüstern und Pseisen.

Gin Laden und Murmeln, Seufzen und Saufen, Dazwischen ein wiegenlichheimliches Singen -Mir war, als hört' ich verschollne Sagen, Uralte, liebliche Märchen, Die ich einft als Rnabe Bon Nachbarskindern vernahm, Wenn wir am Sommerabend Auf ben Treppenfteinen ber hausthur Bum ftillen Ergablen nieberfauerten Mit fleinen, bordenben Bergen Und neugierflugen Augen; Bahrend die großen Madchen Neben duftenden Blumentöpfen Begenüber am Genfter fagen, Rofengefichter, Lächelnd und mondbeglängt.

#### 3.

#### Sonnenuntergang.

Die glühend rothe Sonnc steigt Hinab ins weit ausschauernbe, Silbergraue Weltmeer; Luftgebilbe, rosig angehaucht, Wallen ihr nach; und gegenüber, Aus herbstlich dämmernden Wolkenschleicern. Ein traurig todblasses Antlit, Bricht hervor der Mond, Und hinter ihm, Lichtsünkchen, Nebelweit, schimmern die Sterne.

Einst am himmel glänzten, Ehlich vereint, Luna, die Göttin, und Sol, der Gott, Und es wimmelten um sie her die Sterne, Die Meinen, unschuldigen Kinder.

Doch bofe Bungen zifchelten Zwiespalt, Und es trennte sich feindlich Das hohe, leuchtende Chpaar.

Jest am Tage, in einsamer Pracht Ergeht sich bort oben ber Sonnengott, Ob seiner Herrlichseit Angebetet und vielbesungen Bon stolzen, glüdgehärteten Menschen. Aber des Nachts Am Himmel wandelt Luna, Die arme Mutter, Mit ihren verwaisten Sternenkindern, Und sie glänzt in stiller Wehmuth, Und liebende Nädchen und sanste Dichter Weihen ihr Thränen und Lieder.

Die weiche Luna! Beiblich gesinnt, Liebt sie noch immer den schönen Gemahl. Gegen Abend, zitternd und bleich, Lauscht sie hervor aus leichtem Gewölf, Und schaut nach dem Scheidenden schmerzlich, Und möchte ihm ängstlich rusen: "Komm! Konim! die Kinder verlangen nach dir —" Aber der trotige Sonnengott, Bei dem Anblick der Gattin erglüht er In doppeltem Purpur, Bor Zorn und Schmerz, Und unerbittlich eilt er hinab In sein fluthenkaltes Wittwerbett.

Böse, zischelnde Zungen Brachten also Schmerz und Verderben Selbst über ewige Götter. Und die armen Götter, oben am Himmel Wandeln sie, qualvoll, Trostlos unendliche Bahnen, Und können nicht sterben, Und schleppten mit sich Ihr strahlendes Elend.

Ich aber, ber Menfch, Der Niedrig-gepflanzte, ber Tod-beglüdte, Ich flage nicht länger.

4.

#### Die Racht am Stranbe.

Sternlos und kalt ist die Nacht, Es gähnt das Weer; Und über dem Weer, platt auf dem Bauch, Liegt der ungestaltete Nordwind, Und heimlich, mit ächzend gedämpster Stimme, Wie'n störriger Grießgram, der gut gelaunt wird, Schwaßt er ins Wasser hinein, Und erzählt viel' tolle Geschichten, Riefenmärchen, tobschlaglaunig Uralte Sagen aus Norweg, Und dazwischen, weitschallend, lacht er und heult er Beschwörungslieder der Edda, Auch Runensprüche, So dunkeltrozig und zaubergewaltig, Dass die weißen Weerkinder Hoch ausspringen und jauchzen, Übermuth-berauscht.

Derweilen, am stachen Gestade, Über den stuthbeseuchteten Sand Schreitet ein Fremdling, mit einem Herzen, Das wilder noch als Wind und Wellen. Wo er hintritt, Sprühen Funken, und knistern die Muscheln; Und er hüllt sich sest in den grauen Mantel, Und schreitet rasch durch die wehende Nacht; Sicher geleitet vom kleinen Lichte, Das lodend und lieblich schimmert Uus einsamer Fischerhütte.

Bater und Bruder sind auf der See, Und mutterseelallein blieb dort In der Hütte die Fischertochter, Die wunderschöne Fischertochter. Am Herde sitzt sie, Und horcht auf des Wasserkesselles Uhnungsüßes heimliches Summen, Und schüttet knisterndes Reisig ins Feuer, Und bläst hinein, Daß die sladernd rothen Lichter Zauberlieblich wiederstrahlen Auf das blühende Antlit, Auf bie zarte, weiße Schulter, Die rührend hervorlauscht Aus dem groben, grauen hembe, Und auf die kleine, sorgsame hand, Die das Unterrödchen fester bindet Um die feine hüfte.

Aber plöglich, die Thür springt auf, Und es tritt herein der nächtige Fremdling; Liebesicher ruht sein Auge Auf dem weißen, schlanken Mädchen, Das schauernd vor ihm steht, Gleich einer erschrockenen Lilje; Und er wirst den Mantel zur Erde, Und lacht und spricht:

"Siehst bu, mein Rind, ich halte Wort, Und ich tomme, und mit mir tommt Die alte Beit, wo die Götter bes himmels Nieberftiegen zu Töchtern ber Menschen, Und die Töchter ber Menschen umarmten, Und mit ihnen zeugten Sceptertragende Ronigsgeschlechter Und Belben, Bunber ber Belt. Doch staune, mein Rind, nicht länger Db meiner Göttlichkeit, Und ich bitte bich, toche mir Thee mit Rum, Denn braugen mar's falt, Und bei folder Rachtluft Frieren auch wir, wir ewigen Götter, Und friegen wir leicht ben göttlichsten Schnupfen Und einen unfterblichen Suften."

5.

#### Pofeibon.

Die Sonnenlichter spielten über das weithinrollende Meer; Fern auf der Rhede glänzte das Schiff, Das mich zur Heimat tragen sollte; Aber es fehlte an gutem Fahrwind, Und ich saß noch ruhig auf weißer Düne Um einsamen Strand.
Und ich las das Lied vom Odysseus, Das alte, das ewig junge Lied, Uus dessen mecrourchrauschten Blättern Mir freudig entgegenstieg
Der Athem der Götter,
Und der leuchtende Menschenfrühling, Und der blühende Himmel von Hellas.

Mein edles Herz begleitete treulich Den Sohn des Laertes, in Irrfahrt und Drangfal, Setzt' sich mit ihm, seelenbekümmert, An gastliche Herde, Wo Königinnen Burpur spinnen, Und half ihm lügen und glücklich entrinnen Aus Riesenhöhlen und Rhmphenarmen, Folgte ihm nach in kimmerische Nacht, Und in Sturm und Schissbruch, Und buldete mit ihm unsägliches Elend.

Seufzend sprach ich: Du böser Poseidon, Dein Zorn ist furchtbar, Und mir selber bangt Ob der eignen Heimkehr. Kaum sprach ich die Worte, Da schäumte das Meer, Und aus den weißen Wellen stieg Das schilfbekränzte Haupt des Meergotts, Und höhnisch rief er:

"Fürchte bich nicht, Poetlein!
Ich will nicht im geringsten gefährben
Dein armes Schiffchen,
Und nicht dein liebes Leben beängst'gen
Mit allzu bedenklichem Schaukeln.
Denn du, Poetlein, hast nie mich erzürnt,
Du hast mir kein einziges Thürmchen verlett
An Priamos' heiliger Feste,
Kein einziges Härchen hast du versengt
Am Aug' meines Sohns Polyphemos,
Und dich hat niemals rathend beschütt
Die Göttin der Klugheit, Pallas Uthene."

Also rief Poscibon Und tauchte zurück ins Meer; Und über den groben Seemannswis Lachten unter dem Wasser Amphitrite, das plumpe Fischweib, Und die dummen Töchter des Nercus.

6.

#### Ertlärung.

Herangebammert tam ber Abend, Wilber tofte die Fluth, Und ich faß am Strand, und schaute zu Dem weißen Tanz ber Wellen, Und meine Brust schwoll auf wie das Meer, Und sehnend ergriff mich ein tiefes Heimweh Nach dir, du holdes Bild, Das überall mich umschwebt, Und überall mich rust, Überall, überall, Im Sausen des Windes, im Brausen des Meers, Und im Seuszen der eigenen Brust.

Mit leichtem Rohr schrieb ich in den Sand: "Agnes, ich liebe dich!" Doch bolg Wellen ergossen sich über das süße Bekenntnis, Und löschten es aus.

Berdrechliches Rohr, zerstiebender Sand, Berstießende Wellen, euch trau' ich nicht mehr! Der Himmel wird dunkler, mein Herz wird wilder, Und mit starker Hand, aus Norweg's Wäldern, Reiß' ich die höchste Tanne, Und tauche sie ein In des Atna's glühenden Schlund, und mit solcher Feuergetränkten Riesenseder Schreib' ich an die dunkle himmelsdecke: "Agnes, ich liebe dich!"

Ichwede Nacht lobert alsbann Dort oben die ewige Flammenschrift, Und alle nachwachsenden Enkelgeschlechter Lefen jauchzend die himmelsworte: "Agnes, ich liebe dich!" 7.

#### Rachts in ber Rajute.

Das Meer hat seine Berlen, Der himmel seine Sterne, Aber mein herz, mein herz, Mein herz hat seine Liebe.

Groß ist das Mecr und der himmel, Doch größer ist mein herz, Und schöner als Perlen und Sterne Leuchtet und strahlt meine Liebe.

Du fleines, junges Mädchen, Komm an mein großes Herz; Mein herz und das Meer und ber himmel Bergehn vor lauter Liebe.

An die blaue himmelsbede, Bo die iconen Sterne blinken, Möcht' ich pressen meine Lippen, Bressen wilb und fturmisch weinen.

Jene Sterne find die Augen Meiner Liebsten, taufenbfältig Schimmern sie und grüßen freundlich Aus ber blauen himmelsbede.

Rach der blauen Himmelsdecke, Rach den Augen der Geliebten, Heb' ich andachtsvoll die Arme, Und ich bitte und ich flehe: Holbe Augen, Gnabenlichter, D, beseligt meine Seele, Lasst mich sterben und erwerben Euch und euren ganzen himmelt

Aus den himmelsaugen droben Fallen zitternd goldne Funken Durch die Nacht, und meine Seele Dehnt sich liebeweit und weiter.

D, ihr himmelsaugen broben! . Beint euch aus in meine Seele, Daß von lichten Sternenthränen Überfließet meine Seele.

Eingewiegt von Meereswellen Und von träumenden Gedanken, Lieg' ich ftill in der Kajüte, In dem dunkeln Winkelbette.

Durch bie offne Luke schau' ich Droben hoch bie hellen Sterne, Die geliebten, sugen Augen Meiner sugen Bielgeliebten.

Die geliebten, sugen Augen Bachen über meinem haupte, Und fie blinken und fie winken Aus ber blauen himmelsbede. Nach ber blauen himmelsbede Schau' ich selig lange Stunben, Bis ein weißer Nebelschleier Mir verhüllt die lieben Augen.

An die bretterne Schiffswand, Wo mein träumendes Haupt liegt, Branden die Wellen, die wilden Wellen; Sie rauschen und murmeln Mir heimlich ins Ohr:
"Bethörter Geselle!
Dein Arm ist turz, und der Himmel ist weit, Und die Sterne droben sind sestgenagelt Mit goldnen Nägeln, —
Bergebliches Sehnen, vergebliches Seuszen, Das Beste wäre, du schliefest ein."

Es träumte mir von einer weiten Heide, Beit überbedt von stillem, weißem Schnee, Und unterm weißen Schnee lag ich begraben Und schlief den einsam kalten Todesschlaf.

Doch droben aus dem dunkeln himmel schauten herunter auf mein Grab die Sternenaugen, Die sugen! und fie glänzten fieghaft Und ruhig heiter, aber voller Liebe.

8.

#### Sturm.

Es müthet der Sturm, Und er peitscht die Bellen, Und die Belln, wuthschäumend und bäumend, -Thürmen sich auf, und es wogen lebendig Die weißen Basserberge, Und das Schifflein erklimmt sie, Hastig mühsam, Und plöglich stürzt es hinab In schwarze, weitgähnende Fluthabgründe —

#### D Meer!

Mutter der Schönheit, der Schaumentstiegenen! Großmutter der Liebe! schone meiner! Schon slattert, leichenwitternd, Die weiße, gespenstische Möwe, Und weßt an dem Wastbaum den Schnabel, Und lechzt voll Fraßbegier nach dem Herzen, Das vom Ruhm deiner Tochter ertönt, Und das dein Entel, der kleine Schalt, Zum Spielzeug erwählt.

Bergebens mein Bitten und Flehn!
Mein Aufen verhallt im tosenden Sturm,
Im Schlachtlärm der Winde.
Es braust und pfeist und prasselt und heult,
Wie ein Tollhaus von Tönen!
Und zwischendurch hör' ich vernehmbar Lodende Harsenlaute,
Sehnsuchtwilden Gesang,
Seclenschmelzend und seelenzerreißend,
Und ich erkenne die Stimme. Fern an schottischer Felsenküste, Wo das graue Schlößlein hinausragt über die brandende See, Dort, am hochgewölbten Fenster, Steht eine schöne, tranke Frau, Zartdurchsichtig und marmorblaß, Und sie spielt die Harfe und singt, Und der Wind durchwühlt ihre langen Loden, Und trägt ihr dunkles Lied über das weite, stürmende Meer.

9.

#### Meerestille.

Meeresstille! Ihre Strahlen Wirst die Sonne auf das Wasser, Und im wogenden Geschmeide Bieht das Schiff die grünen Furchen.

Bei dem Steuer liegt der Bootsmann Auf dem Bauch, und schnarchet leise. Bei dem Masibaum, segelstickend, Kauert der betheerte Schiffsjung'.

Hinterm Schmuße feiner Wangen Sprüht es roth, wehmüthig zudt es Um das breite Maul, und schmerzlich Schaun die großen, schönen Augen,

Denn der Kapitän steht vor ihm, Tobt und flucht und schilt ihn: "Spisbub" Spisbub'! einen Hering hast du Aus der Tonne mir gestohlen!" Meeresstille! Aus ben Wellen Taucht hervor ein kluges Fischlein, Wärmt das Köpfchen an der Sonne, Plätschert lustig mit dem Schwänzchen.

Doch die Möme, aus den Lüften, Schießt herunter auf das Fischlein, Und den raschen Raub im Schnabel Schwingt sie sich hinauf ins Blaue.

#### 10.

#### Seegefpenft.

3ch aber lag am Rande bes Schiffes, Und ichaute, traumenben Muges, Sinab in bas fpiegelflare Baffer, Und icaute tiefer und tiefer -Bis tief im Deeresgrunde, Anfangs wie bammernbe Rebel. Bedoch allmählich farbenbestimmter, Rirchenkuppel und Thurme fich zeigten, Und endlich, fonnenflar, eine gange Stadt, Alterthumlich nieberlandifch, Und menichenbelebt, Bedächtige Manner, ichwarzbemantelt, Mit weißen Salstraufen und Chrentetten, Und langen Degen und langen Gesichtern, Schreiten über ben wimmelnden Marktplat Nach bem treppenhohen Rathhaus, Wo steinerne Kaiserbilder Bacht halten mit Scepter und Schwert. Unferne, bor langen Sauferreibn, Bo ipiegelblante Kenfter

Und pyramibisch beschnittene Linden, Bandeln seidenrauschende Jungfern, Schlanke Leibchen, die Blumengesichter Sittsam umschlossen von schwarzen Müßchen Und hervorquellendem Goldhaar. Bunte Gesellen, in spanischer Tracht, Stolzieren vorüber und niden. Bejahrte Frauen, In braunen, verschollnen Gewändern, Gesangbuch und Rosenkranz in der Hand, Eilen trippelnden Schritts, Nach dem großen Dome, Getrieben von Glodengeläute Und rauschendem Orgelton.

Mich selbst ergreift bes fernen Klangs Geheimnisvoller Schauer! Unenbliches Sehnen, tiefe Behmuth Beichleicht mein Berg, Mein faum geheiltes Berg; Mir ift, als murben feine Bunden Bon lieben Lippen aufgefüfft, Und thaten wieder bluten. — Beige, rothe Tropfen, Die lang und langfam nieberfalln Auf ein altes Saus, bort unten In ber tiefen Meerstadt, Auf ein altes, hochgegiebeltes Saus, Das melancholisch menschenleer ift, Nur dafs am untern Fenfter Ein Mabchen fist, Den Ropf auf ben Urm geftütt, Wie ein armes, vergeffenes Rind '-Und ich fenne bich, armes, vergeffencs Rind!

So tief, meerticf also Berftedteft bu bich vor mir Aus findischer Laune, Und fonntest nicht mehr herauf, Und fageft fremd unter fremden Leuten, Jahrhunderte lang, Dermeilen ich, die Seele voll Gram, Auf ber gangen Erbe bich suchte, Und immer bich fuchte, Du Immergeliebte, Du Längftverlorene, Du Endlichgefundene -Ich hab' dich gefunden und ichaue wieder Dein füßes Beficht, Die flugen, treuen Augen, Das liebe Lächeln — Und nimmer will ich bich wieder verlaffen. Und ich tomme hinab zu bir, Und mit ausgebreiteten Armen Sturg' ich hinab an bein Berg -

Aber zur rechten Zeit noch Ergriff mich beim Fuß der Kapitan, Und zog mich vom Schiffsrand, Und rief, ärgerlich lachend: "Doktor, sind Sie des Teufels?"

11.

Reinigung.

Bleib du in deiner Meerestiefc, Bahnsinniger Traum. Der bu einst fo manche Racht Mein Berg mit falichem Glud gequalt haft, Und jest als Secgespenft Sogar am hellen Tag mich bebrobest -Bleib bu bort unten in Ewigfeit, Und ich werfe noch zu bir hinab Mu' meine Schmerzen und Sünden. Und die Schellenkappe ber Thorheit, Die fo lange mein Saupt umtlingelt, Und die talte, gleißenbe Schlangenhaut Der Beuchelei, Die mir fo lang' die Seele umwunden, Die franke Secle, Die gottverleugnende, engelverleugnende, Unselige Seele -Boiho! Boiho! Da tommt ber Wind! Die Segel auf! Sie flattern und ichwelln! Über die stillverderbliche Rlace Eilet bas Schiff. Und es jauchat die befreite Seele.

# 12.

# Frieden.

Hoch am Himmel stand die Sonne. Bon weißen Wolfen umwogt; Das Meer war still, Und sinnend lag ich am Steuer des Schiffes, Träumerisch sinnend — und, halb im Bachen Und halb im Schlummer, schaute ich Christus, Den Heiland der Welt. Im wallend weißen Gewande Wanbelt' er riesengroß Über Land und Meer; Es ragte sein Haupt in den Himmel, Die Hände streckte er segnend Über Land und Meer; Und als ein Herz in der Brust Trug er die Sonne, Die rothe, slammende Sonne; Und das rothe, slammende Sonnenherz Goß seine Gnadenstrahlen Und sein holdes, liebseliges Licht, Erleuchtend und wärmend, Über Land und Weer.

Glodenklänge zogen feierlich hin und her, zogen wie Schwäne, An Rosenbändern, das gleitende Schlff, Und zogen es spielend ans grüne User, Wo Menschen wohnen, in hochgethürmter, Ragender Stadt.

O Friedenswunder! Wie still die Stadt. Es ruhte das dumpse Geräusch Der schwahenden, schwülen Gewerde, Und durch die reinen, hallenden Straßen Wandelten Menschen, weißgekleidete, Palmzweig-tragende, Und wo sich zwei begegneten, Sahn sie sich an, verständnistunig, Und schauernd, in Liebe und süßer Entsagung, Küssten sie sich auf die Stirne, Und schauten hinauf Nach des Heilands Sonnenherzen, Das freudig versöhnend sein rothes Blut

hinunterstrahlte, Und breimalselig sprachen sie: "Gelobt sei Jesus Christ!"

Batteft bu boch dies Traumbild ersonnen, Bas gabeft bu brum, Beliebtefter! Der bu in Ropf und Lenden fo ichwach, Und im Glauben fo ftart bift, Und die Dreifaltigfeit ehreft in Ginfalt, Und den Mops und bas Kreuz und die Pfotc Der hoben Gonnerin taglich fuffeft, Und bich hinaufgefrömmelt haft Bum hofrath und bann zum Juftigrath, Und endlich zum Rathe bei ber Regierung, In ber frommen Stadt, Bo ber Sand und der Glauben blüht, Und ber heiligen Sprea gebulbiges Baffer Die Seelen maicht und ben Thee verdünnt -Sättest bu boch dies Traumbild ersonnen, Beliebtefter! Du trügeft es boberen Ortes zu Martt, Dein weiches, blingelndes Untlig Berichwämme gang in Andacht und Demuth, Und die Socherlauchte, Bergudt und wonne bebend, Sante betend mit bir aufs Rnie, Und ihr Auge, felig ftrahlend, Berbiefe bir eine Behaltzulage Bon hundert Thalern Breußisch Rourant, Und bu ftammelteft handefaltend: "Belobt fei Sefus Chrift!"

# Bweiter Cyklus.

Motto: Kenophon's Anabafis, IV. 7.

1.

# Meergruß.

Thalatta! Thalatta!
Sei mir gegrüßt, du ewiges Weer!
Sei mir gegrüßt zehntausendmal
Aus jauchzendem Herzen,
Wie einst dich begrüßten
Zehntausend Griechenherzen,
Unglüdbekämpfende, heimatverlangende.
Weltberühmte Griechenherzen.

Es wogten die Fluthen,
Sie wogten und brausten,
Die Sonne gost cilig herunter
Die spielenden Rosenlichter,
Die ausgescheuchten Möwenzüge
Flatterten sort, lautschreiend,
Es stampsten die Rosse, es kirrten die Schilde,
Und weithin erscholl es wie Siegesrus:
"Thalatta! Thalatta!"

Sei mir gegrüßt, du ewiges Weer, Wie Sprache der Heimat rauscht mir dein Wasser, Wie Träume der Kindheit seh' ich es slimmern Auf deinem wogenden Wellengebiet, Und alte Erinnrung erzählt mir aufs Neue Von all dem lieden, herrlichen Spielzeug, Von all' den blinkenden Weihnachtsgaben, Von all' den rothen Korallenbäumen, Goldssichen, Perlen und bunten Muscheln, Die du geheimnisvoll bewahrst, Dort unten im klaren Krystallhaus.

O, wie hab' ich geschmachtet in öber Fremde! Gleich einer welken Blume In des Botanikers blecherner Kapsel, Lag mir das Herz in der Brust. Wir ist, als saß ich winterlange, Ein Kranker, in dunkler Krankenstube, Und nun verlass ich sie plöslich, Und blendend strahlt mir entgegen Der smaragdene Frühling, der sonnengeweckte, Und die jungen Blumen schauen mich an Wit dunten, dustenden Augen, Und es dustet und summt und athmet und lacht, Und im blauen Himmel singen die Böglein — Thalatta! Thalatta!

Du tapferes Rückzugherz! Wie oft, wie bitteroft Bebrängten dich des Nordens Barbarinnen! Aus großen, siegenden Augen Schossen sie brennende Pfeile; Mit trummgeschliffenen Worten Deine's Werte. Bo. XV. Drohten sie mir die Brust zu spalten; Mit Keilschriftbilletts zerschlugen sie mir Das arme, betäubte Gehirn — Bergebens hielt ich den Schild entgegen, Die Pfeile zischten, die Hiebe trachten, Und von des Nordens Barbarinnen Bard ich gedrängt dis ans Weer — Und frei aufathmend begrüß' ich das Weer, Das liebe, rettende Weer, Thalatta! Thalatta!

2.

#### Gewitter.

Dumpf liegt auf bem Meer bas Gewitter, Und durch die schwarze Wolkenwand Zuckt der zackige Wetterstrahl, Rasch ausstend und rasch verschwindend, Wie ein Witz aus dem Haupte Kronion's. Über das wüste, wogende Wasser Weithin rollen die Donner, Und springen die weißen Wellenrosse, Die Vorcas selber gezeugt Mit des Erichthon's reizenden Stuten, Und es stattert ängstlich das Seegevögel, Wie Schattenleichen am Styr, Die Charon abwies vom nächtlichen Kahn.

Armes, lustiges Schifflein, Das bort babintanzt ben schlimmsten Tanz! Kolus schickt ihm ble flinksten Gefellen, Die wild aufspielen zum fröhlichen Reigen; Der Eine pfeift, der Andre bläft, Der Dritte streicht den dumpfen Brummbas — Und der schwankende Seemann steht am Steuer Und schaut beständig nach der Boussole, Der zitternden Seele des Schiffes, Und hebt die Hände slehend zum himmel: "O rette mich, Kastor, reisiger Held, Und du, Kämpfer der Faust, Polydeutes!"

#### 3.

## Der Schiffbrüchige.

hoffnung und Liebe! Alles gertrummert! Und ich felber, gleich einer Leiche, Die grollend ausgeworfen das Meer, Lieg' ich am Stranbe, Am öben, tablen Stranbe. Bor mir woget die Baffermufte, Sinter mir liegt nur Rummer und Elend, Und über mich bin ziehen bie Bolten, Die formlos grauen Töchter ber Luft, Die aus bem Meer, in Rebeleimern, Das Waffer icopfen, Und es mubfam ichleppen und ichleppen, Und es wieber verschütten ins Deer, Ein trübes, langweil'ges Beichaft, Und nuplos, wie mein eignes Leben 16\*

' Die Wogen murmeln, die Möwen schrillen, Alte Erinnrungen wehen mich an, Bergessene Träume, erloschene Bilber, Qualvoll süße, tauchen hervor.

Es lebt ein Betb im Norben, Ein schönes Beib, königlich schön. Die schlanke Cypressengestalt Umschließt ein lüstern weißes Gewand; Die dunkle Lodenfülle, Bie eine selige Nacht Bon dem stechtengekrönten Haupt sich ergießend, Kingelt sich träumerisch süß Um das süße, blasse Antliß; Und aus dem süßen, blassen Antliß, Groß und gewaltig, strablt ein Augc, Wie eine schwarze Sonne.

O, bu schwarze Sonne, wie oft, Entzückend oft, trank ich aus dir Die wilden Begeistrungsstammen, Und stand, und taumelte, seuerberauscht — Dann schwebte ein taubenmildes Lächeln Um die hochgeschürzten, stolzen Lippen, Und die hochgeschürzten, stolzen Lippen Hauchten Worte, süß wie Mondlicht Und zart wie der Dust der Rose — Und meine Seele erhob sich Und slog, wie ein Aar, hinauf in den himmel!

Schweigt, ihr Wogen und Möwen! Borüber ist Alles, Glück und Hoffnung, Hoffnung und Liebe! Ich liege am Boben, Ein öber, schiffbrüchiger Mann, Und brüde mein glühendes Antlit In den feuchten Sand.

#### 4

# Untergang ber Sonne.

Die schöne Sonne Ist ruhig hinabgestiegen ins Meer; Die wogenden Wasser sind schon gefärbt Bon ber dunkeln Racht, Nur noch die Abendröthe Überstreut sie mit goldnen Lichtern, Und die rauschende Fluthgewalt Drängt ans User die weißen Wellen, Die lustig und hastig hüpfen, Wie wollige Lämmerherden, Die Abends der singende Hirtenjunge Nach Hause

"Wie schön ist die Sonne!"
So sprach nach langem Schweigen der Freund, Der mit mir am Strande wandelte, Und schezend halb und halb wehmüthig Versichert' er mir: die Sonne sei Sine schöne Frau, die den alten Mecrgott Aus Konvenienz geheirathet;
Des Tages über wandle sie freudig Am hohen Himmel, purpurgeputt Und diamantenblitzend, Und allgeliebt und allbewundert

Bon allen Weltkreaturen, Und alle Weltkreaturen erfreuend Mit ihres Blides Licht und Wärme; Aber des Abends, trofilos gezwungen, Kehre sie wieder zurüd In das nasse Haus, in die öden Arme Des greisen Gemahls.

"Glaub mir's," - feste hinzu ber Freund, Und lachte und feufate und lachte wieber -"Die führen bort unten bie gartlichfte Che! Entweber fie ichlafen, ober fie ganten fich, Dafs hoch aufbrauft hier oben bas Deer Und der Schiffer im Bellengerausch es bott, Wie ber Alte fein Beib ausschilt: "Runde Depe des Weltalls! Strahlenbuhlende! Den ganzen Tag glühft bu für Unbre, Und Nachts, für mich, bift bu froftig und mube!" Nach foider Garbinenpredigt, Berfteht fich! bricht bann aus in Thranen Die stolze Sonne und flagt ihr Elend, Und klagt so jammerlang, dass ber Meergott Plöglich verzweiflungsvoll aus dem Bett fpringt, Und fonell nach ber Meeresfläche berauffdwimmt. Um Luft und Befinnung ju ichöpfen.

"So sah ich ihn selbst verstossene Racht Bis an die Brust dem Meer enttauchen. Er trug eine Jacke von gelbem Flanell, Und eine liljenweiße Schlasmütz', Und ein abgewelktes Gesicht."

5.

## Der Gefang ber Dleaniben.

Abenblich blasser wird es am Meer, Und einsam, mit seiner einsamen Seele, Sipt dort ein Mann auf dem kahlen Strand, Und schaut todtkalten Blides hinauf Nach der weiten, todtkalten himmelswölbung, Und schaut auf das weite, wogende Meer — Und über das weite, wogende Meer, Lüstesegler, ziehn seine Seufzer, Und kehren zurück, trübselig, Und hatten verschlossen gefunden das Herz, Worin sie ankern wollten — Und er stöhnt so laut, dass die weißen Möwen, Ausgescheucht aus den sandigen Nestern, Ihn herdenweis umstattern, Und er spricht zu ihnen die lachenden Worte:

"Schwarzbeinigte Bögel, Mit weißen Flügeln, Weer-überflatternde, Mit frummen Schnäbeln Seewasser-sausende, Und thranigtes Robbensleisch-fressende, Eur Leben ist bitter wie eure Nahrung! Ich aber, der Glückliche, koste nur Süßes! Ich koste den süßen Dust der Rose, Der Mondschein-gefütterten Nachtigallbraut! Ich koste noch süßeres Zuderbackwert, Gefüllt mit geschlagener Sahne; Und das Allersüßeste kost ich, Süße Liebe und süßes Geliebtsein.

"Sie liebt mich! fie liebt mich, die holbe Jungfrau! Rest fteht fie babeim am Erter bes Saufes, Und ichaut in die Dammrung hinaus auf die Landftraß', 'Und horcht und sehnt sich nach mir — wahrhaftig! Bergebens fbaht fie umber und fie feufzet, Und feufzend fteigt fie binab in ben Garten, Und mandelt in Duft und Mondichein, Und fpricht mit ben Blumen, ergablet ihnen, Wie ich, ber Geliebte, fo lieblich bin Und fo liebenswürdig — wahrhaftig! Rachher im Bette, im Schlafe, im Traum, Umgautelt fie felig mein theures Bilb, Sogar bes Morgens, beim Frühftud, Auf bem glangenben Butterbrote, Sieht fie mein lachelnbes Antlit, Und fie frifft es auf vor Liebe — wahrhaftig!

Mso praßt er und praßt er,
Und zwischendrein schrillen die Wöwen,
Wie kaltes, ironisches Kichern.
Die Dämmrungsnebel steigen herauf;
Aus violettem Gewöll, unheimlich,
Schaut hervor der graßgelbe Wond!
Hoch aufrauschen die Weereswogen,
Und tief aus hoch aufrauschendem Wekr,
Wehmüthig wie slüsternder Windzug,
Tönt der Gesang der Okeaniden,
Der schönen, mitleidigen Wasserraun,
Bor allem vernehmbar die liebliche Stimme
Der silberfüßigen Peleus-Gattin,
Und sie seufzen und singen:

"O Thor, du Thor, du prahlender Thor! Du tummergequalter!

Dahingemorbet find all' beine hoffnungen, Die tanbelnben Rinber bes Bergens, Und, acht bein Berg, Rioben gleich, Berfteinert bor Gram! In beinem Saupte wird's Racht, Und es juden hindurch bie Blige bes Babnfinns, Und bu prablft vor Schmerzen! O Thor, du Thor, du pahlender Thort halsstarrig bift bu wie bein Ahnherr, Der hohe Titane, der himmlifches Reuer Den Göttern ftahl und ben Menichen gab, Und Beier-gequalet, Felfen-gefeffelt, Dlymp-auf tropte und tropte und ftohnte, Daß wir es hörten im tiefen Deer, Und zu ihm tamen mit Troftgefang. O Thor, du Thor, du prahlender Thor! Du aber bift ohnmächtiger noch, Und es mare vernünftig, bu ehrteft bie Botter, Und trügest geduldig bie Laft bes Elends, Und trügeft gedulbig fo lange, fo lange, Bis Atlas felbft bie Beduld verliert, Und die ichwere Welt von ben Schultern abmirft In die ewige Racht."

So scholl ber Gesang ber Oteaniben, Der schönen, mitteidigen Wasserfraun, Bis lautere Wogen ihn überrauschten — Hinter die Wolken zog sich der Wond, Es gähnte die Nacht, Und ich sach lange im Dunkeln und weinte.

6.

## Die Götter Gricchenlands.

Bollblühender Mond! Wie sließendes Gold, erglänzt das Weer; Wie Tagestlarheit, doch dämmrig verzaubert, Liegt's über der weiten Strandesstäche; Und am hellblaun, sternlosen Himmel Schweben die weißen Wolken, Wie kolossale Götterbilder Von leuchtendem Marmor.

Rein, nimmermehr, Das find teine Bolten! Das sind sie selber, die Götter von Sellas, Die einst so freudig die Belt beherrschten, Doch jest, verdrängt und verstorben, Als ungeheure Gespenster dahinziehn Am mitternächtlichen himmel.

Staunend und seltsam geblendet, betracht' ich Das luftige Pantheon,
Die seierlich stummen, graunhaft bewegten Riesengestalten.
Der dort ist Kronion der Himmelskönig,
Schneeweiß sind die Loden des Haupts,
Die berühmten, Olympos-erschütternden Loden;
Er hält in der Hand den erloschenen Blitz,
In seinem Antlitz liegt Unglüd und Gram,
Und doch noch immer der alte Stolz.
Das waren bessere Beiten, o Zeus,

Un Anaben und Rymphen und Sefatomben! Doch auch bie Götter regieren nicht ewig, Die jungen verbrängen bie alten, Bie bu einst felber ben greifen Bater Und beine Titanen-Ohme verbrängt haft, Rupiter Barriciba! Much bich ertenn' ich, ftolge Juno! Trop all beiner eifersüchtigen Ungft, Sat boch eine Anbre bas Scepter gewonnen, Und bu bift nicht mehr die Simmeleton'gin, Und bein großes Aug' ift erftarrt, Und beine Liljenarme find fraftlos. Und nimmermehr trifft beine Rache Die gottbefruchtete Jungfrau Und den munderthätigen Gottesfohn. Auch bich ertenn' ich, Ballas Athene! Dit Schild und Beisheit tonnteft bu nicht Abwehren bas Götterverderben? Auch bich ertenn' ich, auch bich, Aphrobite, Einft die golbene! jest die filberne! Awar schmudt bich noch immer bes Gürtels Liebreiz, Doch graut mir heimlich vor beiner Schönheit, Und wollt' mich beglüden bein gutiger Leib, "Bie andre Belben, ich fturbe bor Angft -Mls Leichengöttin erscheinft bu mir, Benus Libitina! Richt mehr mit Liebe blidt nach bir, Dort, ber ichredliche Ares. Es schaut so traurig Phobus Apollo, Der Jungling. Es fcweigt feine Lei'r, Die fo freudig erklungen beim Böttermabl. Noch trauriger ichaut Bephaistos. Und mahrlich! ber hinkende, nimmermehr Rällt er Beben ins Amt,

Und schenkt geschäftig in der Bersammlung Den lieblichen Rektar. — Und längst ist erloschen Das unauslöschliche Göttergelächter.

3ch hab' euch niemals geliebt, ihr Götter! Denn wibermartig find mir bie Briechen, Und gar bie Romer find mir verhafft. Doch beil'ges Erbarmen und ichauriges Mitleid Durchftrömt mein Berg, Wenn ich cuch jest ba broben ichauc, Berlaffene Götter, Tobte, nachtwandelnde Schatten. Nebelschwache, die ber Wind verscheucht -Und wenn ich bedenke, wie feig und windig Die Götter find, bie euch befiegten, Die neuen, herrschenden, triften Götter, Die Schabenfroben im Schafsvelz ber Demuth -D, ba fafft mich ein bufterer Groll, Und brechen möcht' ich die neuen Tempel, Und fampfen für euch, ihr alten Götter, Bur euch und eur gutes ambrofifches Recht, Und bor curen hohen Altaren, Den wiedergebauten, den opferdampfenden, Möcht' ich felber fnieen und beten, Und flebend die Arme erheben -

Denn immerhin, ihr alten Götter, habt ihr's auch chmals in Kämpfen ber Menschen Stets mit der Partel der Sieger gehalten, So ist doch der Mensch großmüth'ger als ihr, Und in Götterkämpfen halt' ich es jest Mit der Partei der besiegten Götter.

Alfo sprach ich, und sichtbar errötheten Droben die blaffen Bollengestalten, Und schauten mich an wie Sterbende, Schmerzenverklärt, und schwanden plötlich; Der Mond verbarg sich eben hinter Gewölt, das dunkler heranzog; hoch aufrauschte das Meer, Und siegreich traten hervor am himmel Die ewigen Sterne.

7.

#### Fragen.

Um Meer, am wüsten, nächtlichen Meer Steht ein Jüngling-Mann, Die Bruft voll Behmuth, das haupt voll Zweifel, Und mit dustern Lippen fragt er die Wogen:

"D löst mir das Räthsel des Lebens, Das qualvoll uralte Räthsel, Borüber schon manche Häupter gegrübelt, Häupter in Hieroglyphenmützen, Häupter in Turban und schwarzem Barett, Perüdenhäupter und tausend andre Arme, schwitzende Menschenhäupter — Sagt mir, was bedeutet der Mensch? Boher ist er kommen? Wo geht er hin? Ber wohnt doort oben auf goldenen Sternen?"

Es murmeln bie Wogen ihr ew'ges Gemurmel, Es wehet ber Wind, es fliehen die Wolken, Es blinken die Sterne gleichgültig und kalt, Und ein Narr wartet auf Antwort.

8.

## Der Bhonig.

Es kommt ein Bogel gestogen aus Besten. Er sliegt gen Osten, Rach der östlichen Gartenheimat, Bo Spezereien buften und wachsen. Und Palmen rauschen und Brunnen kuhlen — Und sliegend singt der Bundervogel:

"Sie liebt ihn! sie liebt ihn!
Sie trägt sein Bildnis im kleinen Herzen,
Und trägt es suß und heimlich verborgen,
Und weiß es selbst nicht!
Aber im Traume steht er vor ihr,
Sie bittet und weint und füsst seine Hände,
Und rufet seinen Namen,
Und rufend erwacht sie und liegt erschroden,
Und reibt sich verwundert die schönen Augen —
Sie liebt ihn, sie liebt ihn!"

An den Mastbaum gelehnt, auf dem hohen Verdeck, Stand ich und hört' ich des Bogels Gesang. Wie schwarzgrüne Kosse mit silbernen Mähnen, Sprangen die weißgekräuselken Wellen; Wie Schwanenzüge schlfsten vorüber Mit schwanenzüge schlfsten vorüber Mit schwanenzüge schlfsten vorüber Wie secken Nomaden der Nordseel Über mir, in dem ewigen Blau, Flatterte weißes Gewölt Und prangte die ewige Sonne,

Die Rose bes Himmels, die feuerblühende, Die freudvoll im Meer sich bespiegelte; — Und Himmel und Meer und mein eigenes Herz Ertönten im Nachhall: "Sie liebt ihn! sie liebt ihn!"

9.

#### Seetrantheit.

Die grauen Nachmittagswolken Senken sich tiefer hinab auf das Meer, Das ihnen dunkel entgegensteigt, Und zwischendurch jagt das Schiff.

Seefrant fit' ich noch immer am Mastbaum, Und mache Betrachtungen über mich felber. Uralte, afcgraue Betrachtungen. Die icon ber Bater Loth gemacht, Als er bes Guten zu Biel genoffen, Und fich nachher fo übel befand. Mitunter bent' ich auch alter Geschichten: Bie freugbezeichnete Bilger ber Borgeit Auf fturmifcher Meerfahrt bas troftreiche Bilbnis Der beiligen Jungfrau gläubig füfften; Bie frante Ritter, in folder Seenoth, Den lieben Sandidub ihrer Dame Un die Lippen prefften, gleich getroftet -Ich aber fipe und taue verdrieglich Einen alten Bering, ben falzigen Tröfter In Ragenjammer und Sundetrubfal!

Unterbeffen tampft bas Schiff Mit ber wilben, wogenden Fluth;

Wie'n bäumendes Schlachtrofs, stellt es sich jest Auf das hintertheil, das das Steuer tracht, Icht stürzt es kopfüber wieder hinab In den heulenden Wasserschlund, Dann wieder, wie sorglos liebematt, Denkt es sich hinzulegen Un den schwarzen Busen der Riesenwelle, Die mächtig herandraust, Und plöplich, ein wüster Meerwassersall, In weißem Gekräusel zusammenstürzt Und mich selbst mit Schaum bedeckt.

Dieses Schwanken und Schweben und Schaukeln Ist unerträglich! Bergebens späht mein Auge und sucht Die deutsche Küste. Doch, ach! nur Wasser, Und abermals Wasser, bewegtes Wasser!

Wie der Winterwandrer des Abends sich sehnt Nach einer warmen, innigen Taffe Thee, Go fehnt fich jest mein Berg nach bir, Mein beutsches Baterland! Mag immerbin bein füßer Boben bebedt fein Mit Bahnfinn, Sufaren, ichlechten Berfen Und laulig bunnen Traftatchen; Mögen immerhin beine Bebras Mit Rosen sich maften, ftatt mit Difteln; Mögen immerhin beine noblen Affen In mußigem But fich bornehm fpreigen, Und sich besser bünken, als all bas andre Banaufifch ichwerbinmandelnde Sornvieh; Mag immerhin beine Schnedenversammlung Sich für unfterblich halten, Beil fie fo langfam dabinfriecht,

Und mag sie täglich Stimmen sammeln, Ob den Maden des Käses der Käse gehört? Und noch lange Zeit in Berathung ziehn, Wie man die ägyptischen Schafe vereble, Damit ihre Wolle sich bessere Und der Hirt sie schren könne wie Andre, Ohn' Unterschied — Immerhin, mag Thorheit und Unrecht Dich ganz bededen, o Deutschland! Ich sehne mich dennoch nach dir: Denn wenigstens bist du doch sestes Land.

#### 10.

#### 3m Safen.

Glücklich ber Mann, der den Hafen erreicht hat, Und hinter sich ließ das Meer und die Stürme, Und jeho warm und ruhig sitt Im guten Rathsteller zu Bremen.

Wie boch die Welt so traulich und lieblich Im Kömerglas sich wiederspiegelt, Und wie der wogende Mikrokosmus Sonnig hinabsließt ins durstige Herz! Alles erblick ich im Glas, Alte und neue Bölkergeschichte, Türken und Griechen, Hegel und Gans, Eitronenwälder und Wachtparaden, Berlin und Schilda und Tunis und Hamburg, Bor Allem aber das Bild der Geliebten, Das Engelköpschen auf Rheinweingoldgrund. Deine's Werte. Bb. XV. Y

O, wie schön! wie schön bist bu, Geliebte! Du bist wie eine Rose!
Nicht wie die Rose von Schiras,
Die Hass-besungene Nachtigallbraut;
Nicht wie die Rose von Saron,
Die heiligrothe, prophetengeseierte; —
Du bist wie die Rose von Rathsteller zu Bremen,
Das ist die Rose der Rosen,
Je älter sie wird, je lieblicher blüht sie,
Und ihr himmlischer Dust, er hat mich beseligt,
Er hat mich begeistert, er hat mich berauscht,
Und hielt mich nicht sest, am Schopse sest,
Der Rathstellermeister von Bremen,
Ich wäre gepurzelt!

Der brave Mann! wir faßen bessammen Und tranken wie Brüder,
Wir sprachen von hohen heimlichen Dingen,
Wir seufzten und sanken und in die Arme,
Und er hat mich bekehrt zum Glauben der Liebe,
Ind allen schlechten Poeten vergab ich,
Wie einst mir selber vergeben soll werden,
Ich weinte vor Andacht, und endlich
Erschlossen sich mir die Pforten des Heils,
Wo die zwölf Apostel, die heil'gen Stüdfässer,
Schweigend pred'gen, und doch so verständlich
Für alle Bölker.

Das sind Männer! Unscheinbar von außen, in hölzernen Rödlein, Sind sie von innen schöner und leuchtender Denn all die stolzen Leviten des Tempels Und des Herodes Trabanten und höflinge, Die goldgeschmudten, die purpurgekleideten — Hab' ich doch immer gesagt, Nicht unter ganz gemeinen Leuten, Nein, in der allerbesten Gesellschaft Lebte beständig der König des himmels!

hallelujah! Wie lieblich unwehn mich Die Palmen von Beth-El!
Wie dusten die Myrrhen von Hebron!
Wie rauscht der Jordan und taumelt vor Freude! — Auch meine unsterbliche Seele taumelt,
Und ich taumle mit ihr, und taumelnd Bringt mich die Treppe hinauf, ans Tagslicht,
Der brave Rathstellermeister von Bremen.

Du braver Rathstellermeister von Bremen! Siehst du, auf den Dächern der Häuser sigen Die Engel und sind betrunken und singen; Die glühende Sonne bort oben Ist nur eine rothe, betrunkene Nase, Die Nase des Beltgeists; Und um die rothe Beltgeistnase Dreht sich die ganze betrunkene Belt.

#### 11.

## Epilog.

Wie auf bem Felbe die Weizenhalmen, So wachsen und wogen im Menschengeist Die Gebanken. Aber die zarten Gebanken ber Liebe Sind wie luftig bazwischenblühende Roth' und blaue Blumen.

Roth' und blaue Blumen! Der murrifde Schnitter verwirft euch als nuplos, Bolgerne Glegel gerdreichen euch höhnend, Cogar der habloje Banbrer, Den eur Unblid ergött und erquidt, Schüttelt bas Saupt, Und nennt euch icones Unfraut. Aber die ländliche Jungfrau, Die Rrangeminderin, Berehrt cuch und pflüdt euch, Und ichmudt mit euch bie ichonen Loden, Und alfo geziert eilt fie gum Tangplat, Bo Pfeifen und Beigen lieblich ertonen, Dber gur ftillen Buche, Wo die Stimme bes Liebsten noch lieblicher tont, Mls Bfeifen und Beigen.

# Anhang

älterer Bedicite.

(1816 — 18**24**).

# Bu den "Traumbildern."

#### Dentichland.

**Ein** Traum

(1816).

Sohn ber Thorheit! träume immer, Benn bir's Herz im Busen schwillt; Doch im Leben suche nimmer Deines Traumes Ebenbilb!

Einst stand ich in schönen Tagen Auf bem höchsten Berg am Rhein; Deutschlands Gauen vor mir lagen, Blühend hell im Sonnenschein.

Unten murmelten bie Wogen Milbe Baubermelobein; Süße Uhnungsichauer zogen Schmeichelnd in mein herz hinein.

Lausch' ich jest beim Sang der Wogen, Klingt viel andre Melodei: Schöner Traum ist längst verstogen, Schöner Wahn brach längst entzwei. Schau' ich jest von meinem Berge In das deutsche Land hinab, Seh' ich nur ein Bölklein Zwerge, Kriechend auf der Riesen Grab.

Muttersöhnchen gehn in Seide, Nennen sich des Bolkes Kern, Schurken tragen Chrgeschmeide, Söldner brüften sich als Herrn.

Rur ein Spottbilb auf die Ahnen Ift das Bolf im deutschen Kleid: Denn die alten Röde mahnen Schwerzlich an die alte Zeit,

Wo die Sitte und die Tugend Prunklos gingen Hand in Hand, Wo mit Ehrfurchtschen die Jugend Bor dem Greisenalter stand;

Wo kein Jüngling seinem Mädchen Modeseufzer vorgelügt; Wo kein wißiges Despötchen Meineid in System gefügt;

Wo ein Handschlag mehr als Eibe Und Notarienaste war, Wo ein Mann im Eisensleibe, Und ein Herz im Manne war.—

Unfre Gartenbeete hegen Taufend Blumen wunderfein, Schwelgend in des Bodens Segen, Lind umspielt vom Sonnenschein. Doch die allerschönfte Blume Blühet unfren Beeten nie, Sie, die einst im Alterthume Selbst auf starrem Fels gedieh;

Die auf falter Bergesfeste Männer mit ber Eisenhand Pflegten als ber Blumen beste — Gastlichkeit wird sie genannt.

Müber Wanbrer, steige nimmer Nach ber hohen Burg hinan; Statt ber gastlich warmen Zimmer, Kalte Wände dich empfahn.

Bon bem Wartthurm blöft tein Bachter, Reine Fallbrud' rollt herab; Denn ber Burgherr und ber Bachter Schlummern längft im fühlen Grab.

In den dunkeln Särgen ruhen Auch die Frauen minnehold; Wahrlich hegen solche Truhen Reichern Schap denn Perl' und Gold.

Heimlich schauern da die Lüfte Wie von Minnesängerhauch; Denn in diese heil'gen Grüfte Stieg die fromme Minne auch.

Zwar auch unfre Damen preif ich, Denn fie blühen wie der Mai, Lieben auch, und üben fleißig Tanzen, Stiden, Malerei. Singen auch in süßen Reimen Bon ber alten Lieb' und Treu, Freilich zweifelnd im Geheimen, Ob das Wärchen möglich sei.

Unfre Mütter einst erfannten, Sinnig, wie die Einfalt pflegt, Dafs den schönften der Demanten Nur der Mensch im Busen trägt.

Sanz nicht aus ber Art geschlagen Sind die klugen Töchterlein; Denn die Fraun in unsern Tagen Lieben auch die Ebelstein'!

Aberglauben, Trug und Lüge Herrschen — Leben ohne Reiz; Und die schöne Jordansperle Hat verfälscht des Römers Geiz. -

Fort, ihr Bilber ichönrer Tage, Beicht gurud in eure Nacht! Bedt nicht mehr bie eitle Klage Um bie Zeit, bie uns versagt!

# Bu den "Liedern."

1.

Die bu bift so schön und rein, Bunnevolles Magedein, Deinem Dienste ganz allein Möcht' ich wohl mein Leben weihn.

Deine füßen Augelein Glänzen milb wie Mondesichein; Helle Rofenlichter ftreun Deine rothen Bängelein.

Und aus beinem Mündchen flein Blintt's hervor wie Perlenreihn; Doch ben schönften Cbelftein hegt bein stiller Bufenschrein.

Fromme Minne mag es fein, Bas mir brang ins herz hinein, Als ich weiland schaute bein, Bunnevolles Magebein!

2.

Einsam klag' ich meine Leiben Im vertrauten Schoß der Racht; Frohe Menschen muß ich meiden, Fliehen scheu, wo Freude lacht.

Einsam sließen meine Thranen, Fließen immer, fließen still; Doch bes herzens brennend Sehnen Reine Thrane löschen will.

Einst, ein lachend muntrer Knabe, Spielt' ich manches schöne Spiel, Freute mich der Lebensgabe, Wusste nie von Schmerzgefühl.

Denn die Welt war nur ein Garten, Wo viel' bunte Blumen blühn, Wo mein Tagwerk Blumen-warten, Rosen, Beilchen und Jasmin.

Träumend süß auf grüner Aue Sah ich Bächlein sließen mild; Wenn ich jest in Bächlein schaue, Reigt sich mir ein bleiches Bild.

Bin ein bleicher Mann geworben Seit mein Auge sie gefehn; heimlich weh ist mir geworben, Wundersam ist mir geschehn.

Tief im Herzen hegt' ich lange Englein stiller Friedensruh; Diese flohen zitternd, bange, Ihrer Sternenheimat zu.

Schwarze Nacht mein Aug' umbüftert, Schatten brohen feinblich grimm: Und im Busen heimlich flüstert Eine eigen fremde Stimm'.

Fremde Schmerzen, fremde Leiden Steigen auf mit wilder Buth. Und in meinen Eingeweiden Zehret eine fremde Gluth.

Aber bass in meinem Herzen Flammen wühlen sonder Ruh, Dass ich sterbe hin vor Schmerzen — Minne sieh! Das thatest du!

3.

Jedweder Gefelle, sein Mäbel am Arm, Durchwandelt die Lindenreihn; Ich aber, ich wandle, daß Gott erbarm'! Ganz mutterseel-allein.

Mein Herz wird beengt, mein Auge wird trüb, Wenn ein Andrer mit Liebchen sich freut. Denn ich habe auch ein süßes Lieb, Doch wohnt sie gar ferne und weit. So manches Jahr getragen ich hab', Ich trage nicht länger die Pein, Ich schnüre mein Bündlein und greife den Stab, Und wandr' in die Welt hinein.

Und wand're fort manch hundert Stund', Bis ich komm' an die große Stadt; Sie prangt an eines Stromes Rund, Drei keckliche Thürme sie hat.

Da schwindet balb mein Liebesharm, Da harret Freude mein; Da kann ich wandeln, Feinsliebchen am Arm, Durch die duftigen Lindeureihn.

## 4

Wenn ich bei meiner Liebsten bin, Dann geht bas herz mir auf; Dann bin ich reich in meinem Sinn Und biet' die Welt zu Kauf.

Doch wann ich wieber scheiben muss Uns ihrem Schwanenarm, Dann schwindet all mein Überfluß, Und ich bin bettelarm.

5.

Ich wollte, meine Lieber Das waren Blümlein; Ich schiefte fie zu riechen Der Herzallerliebsten mein. Ich wollte, meine Lieber Das wären Kuffe fein: Ich schickt' fie heimlich alle Nach Liebchens Wängelein.

Ich wollte, meine Lieber Das maren Erbsen klein: Ich tocht' eine Erbsensuppe, Die sollte köftlich sein.

#### 6.

In Baters Garten heimlich steht Ein Blümlein, traurig und bleich; Der Winter zieht sort, der Frühling weht, Bleich Blümlein bleibt immer so bleich. Die bleiche Blume schaut Wie eine kranke Braut.

Bu mir bleich Blümlein leise spricht: "Lieb Brüberchen, pflüde mich!" Bu Blümchen sprech' ich: Das thu' ich nicht, Ich pflüde nimmermehr dich. Ich such' mit Müh' und Noth Die Blume purpurroth.

Bleich Blümchen spricht: "Such hin, such her Bis an beinen tühlen Tob, Du suchst umsonst, findst nimmermehr Die Blume purpurroth. Mich aber pslücken thu, Ich bin so krank wie du." So lispelt bleich Blümchen und bittet sehr — Da zag' ich und pfiück' ich es schnell. Und plötzlich blutet mein Herze nicht mehr, Wein inneres Auge wird hell. In meine wunde Brust Kommt stille Engellust.

7.

Oben, wo die Sterne glühen, Müssen uns die Freuden blühen, Die uns unten sind versagt; In des Todes kalten Armen Kann das Leben erst erwarmen, Und das Licht der Racht enttagt.

# Bu den "Romanzen."

1.

## Die Beihe.

Einsam in ber Walbfapelle, Bor bem Bilb ber himmelsjungfran, Lag ein frommer bleicher Knabe Demuthsvoll bahingesunken.

"O Mabonna! lass mich ewig hier auf dieser Schwelle knieen, Wollest nimmer mich verstoßen In die Welt, so kalt und sündig.

"D Madonna! sonnig wallen Deines Hauptes Strahlenloden, Süßes Lächeln milb umspielet Deines Mundes heil'ge Rosen.

"D Madonna! beine Augen Leuchten mir wie Sternenlichter; Lebensschifflein treibet irre, Sternlein leiten ewig sicher. Deine's Werte. Bb. XV. "O Mabonna! sonder Wanken Erug ich beine Schmerzenprüfung, Frommer Minne blind vertrauend, Nur in beinen Gluthen glühend.

"O Mabonna! hör mich heute, Gnabenvolle, wunderreiche, Spende mir ein Huldeszeichen, Nur ein leifes Huldeszeichen!

Da that sich ein schauerlich Bunber bekunden, Bald und Kapell' sind auf einmal verschwunden, Knabe nicht wusste, wie ihm geschehn, Hat Alles auf einmal umwandelt gesehn.

Und staunend stand er im schmuden Saale, Da saß Madonna, doch ohne Strahlen; Sie hat sich verwandelt in liebliche Maid, Und grüßet und lächelt mit kindlicher Freud'.

Und sieh! vom blonden Lodenhaupte, Sie selber sich ein Lode raubte, Und sprach zum Knaben mit himmlischem Ton: "Rimm hin deinen besten Erdenlohn!"

> Sprich nun, wer bezeugt die Weihe? Sahst du nicht die Farben wogen Flammig an der himmelsbläuc? Wenschen nennen's Regenbogen.

> Englein steigen auf und nieber, Schlagen rauschend mit den Schwingen, Flüstern wundersame Lieder, Süßer Harmonicen Alingen.

Anabe hat es wohl verstanden, Was mit Sehnsuchtsgluth ihn ziehet Fort und fort nach jenen Landen, Wo die Myrte ewig blühet.

2.

## Ständden eines Mauren.\*

Meiner schlafenden Zuleima Kinnt auss Herz, ihr Thränentropfen; Dann wird ja das süße Herzchen Sehnsuchtsvoll nach Abdul klopfen.

Meiner schlasenben Zuleima Spielt ums Ohr, ihr Seufzer trübe; Dann träumt ja das blonde Köpschen Heimlich suß von Abbul's Liebe.

Meiner schlafenden Zuleima Ström aufs Händchen, herzblutquelle; Dann trägt ja ihr süßes Händchen Ubdul's Herzblut, roth und helle.

Ach! ber Schmerz ist stumm geboren, Ohne Zunge in dem Munde, Hat nur Thränen, hat nur Scufzer, Und nur Blut aus Herzenswunde.

") Die nachfolgende fpatere Umarbeitung bes Gebichtes findet fich in Rr. 36 der Wiener "Conntagsblätter" bom 5. September 1847:

Der fterbenbe Almanfor. Auf die schlafende Juleima Kallen Ahranen, glübend beite: Reiner Ahranen Fluth benehet Ihre Gand, die schwanenweite. Auf die schlafende Juleima Fällt mein Blut in rothen Tropfen; Und fie seufzet schwer im Traume, Und das Herzchen hör' ich klopfen.

Ach! der Schmerzift fiumm geboren, Ohne Junge in dem Munde, hat nur Thranen, hat nur Blut, Blut aus tiefer Todeswunde.

180

3.

## Die Lebre.

Mutter zum Bienelein: "Hit bich vor Kerzenschein!" Doch was die Mutter spricht, Bienelein achtet nicht;

Schwirret ums Licht herum, Schwirret mit Sum-fum-fum, hört nicht die Mutter schrein: "Bienelein! Bienclein!"

Junges Blut, tolles Blut, Treibt in die Flammengluth, Treibt in die Flamm' hinein, — "Bienelein! Bienelein!"

'S fladert nun lichterroth, Flamme gab Flammentob. — "Süt bich vor Mägbelein, Söbnelein! Söbnelcin!"

4.

# Traum und Leben.

Es glühte ber Tag, es glühte mein Herz. Still trug ich mit mir herum ben Schmerz. Und als die Racht kam, schlich ich fort Zur blühenden Rose am stillen Ort. Ich nahte mich leise und stumm wie das Grab, Rur Thränen rollten die Wangen hinab; Ich schaut' in den Kelch der Rose hinein, Da glomm's hervor, wie ein glühender Schein.

Und freudig entschlief ich beim Rosenbaum; Da trieb sein Spiel ein nedender Traum: Ich sah ein rosiges Mädchenbild, Den Busen ein rosiges Wieder umhüllt.

Sie gab mir was Hübsches, recht goldig und weich; Ich trug's in ein goldenes Häuschen sogleich. Im Häuschen da geht es gar wunderlich bunt, Da dreht sich ein Böllchen in zierlicher Rund'.

Da tanzen zwölf Tänzer, ohn' Ruh' und Rast, Sie haben sich fest bei ben händen gefasst; Und wenn ein Tanz zu enden begann, So fängt ein andrer von vorne an.

Und es summt mir ins Ohr die Tanzmusit: "Die schönste der Stunden kehrt nimmer zurüd; Dein ganzes Leben war nur ein Traum, Und diese Stunde ein Traum im Traum."

Der Traum war aus, ber Morgen graut, Mein Auge schnell nach der Rose schaut, — O weh! statt des glühenden Fünkleins stedt Im Kelche der Rose ein kaltes Insekt.

# Bu den "Sonetten".

# An ben Sofrath Georg S(artorins) in Göttingen.

Stolz und gebietend ist des Leibes Haltung, Doch Sanstmuth sieht man um die Lippen schweben, Das Auge blist, und alle Musteln beben, Doch bleibt im Reden ruhige Entsaltung.

So siehst du auf dem Lehrstuhl, von Berwaltung Der Staaten sprechend, und vom klugen Streben Der Kabinette, und vom Bölkerleben, Und von Germaniens Spaltung und Gestaltung.

Aus bem Gebächtnis lischt mir nie bein Bilb! In unfrer Zeit ber Selbstfucht und ber Robeit Erquidt ein solches Bilb von ebler hoheit.

Doch was bu mir, recht väterlich und milb, Zum Herzen sprachst in stiller, trauter Stunde, Das trag' ich treu im tiefen Herzensgrunde.

## Mn 3. B. R(onffean).

Dein Freundesgruß tonnt' mir die Bruft erschließen, Die buntle Serzenstammer mir entriegeln; Ich bin umfächelt wie von Bauberflügeln, Und heimatliche Bilber mich begrußen. Den alten Rheinstrom seh' ich wieder fließen, In seinem Blau sich Berg und Burgen spiegeln, Golbtrauben winken von den Rebenhügeln, Die Winzer klettern und die Blumen sprießen.

D, fonnt' ich bin ju bir, ju bir, Getreuer, Der bu noch an mir hangft, so wie sich schlingt Der grune Epheu um ein morsch Gemauer.

D, tonnt' ich bin ju bir, und leife laufchen Bei beinem Lieb, berweil Rothtehlchen fingt Und ftill bes Rheines Wogen mich umrauschen.

# An Franz von 3.

Es zieht mich nach Nordland ein goldner Stern; Abe, mein Bruber! bent mein in ber Fern'! Bleib treu, bleib treu ber Boefie, Berlafs bas füße Bräutchen nie! Bewahr in ber Bruft, wie einen Sort, Das liebe, icone beutiche Bort! -Und tommit bu mal nach bem Norderstrand, So laufche nur am Norberftranb; Und lausche, bis fern sich ein Klingen erhebt Und über die feiernden Bluthen ichwebt. Dann mag's wohl fein, bafe entgegen bir gieht Des wohlbefannten Sangers Lieb. Dann greif auch bu in bein Saitenspiel Und gieb mir fuger Runden viel: Bie's bir, mein trauter Sanger, ergeht, Und wie's meinen Lieben allen ergeht, Und wie's ergeht ber iconen Maid, Die fo manches Jünglingsherz erfreut, Und in manches gefendet viel Gluth hinein, Die blühende Rose am blühenden Rhein!

Und auch vom Baterland Kunde gieb: Ob's noch das Land der treuen Lieb', Ob der alte Gott noch in Deutschland wohnt, Und Nicmand mehr dem Bösen frohnt. Und wie dein süßes Lied erklingt Und heitere Märchen hinüber bringt, Wohl über die Wogen zum fernen Strand, So freut sich der Sänger im Norderland.

# Das projektierte Denkmal Goethe's ju Frankfurt am Main.

Hört zu, ihr beutschen Männer, Mäbchen, Frauen, Und sammelt Substribenten unverbrossen! Frankfurt's Bewohner haben jest beschlossen, Ein Chrendenkmal Goethen zu erbauen.

"Bur Messeit wird der fremde Krämer schauen," – So denken sie, — "dass wir des Wanns Genossen, Daß unserm Boden solche Blum' entsprossen, Und blindlings wird man uns im Handel trauen"

O, lasst bem Dichter seine Lorbeerreiser, Ihr Handelsherrn! Behaltet euer Geld. Ein Denkmal hat sich Goethe selbst gesett. In Windeln war er einst euch nah; doch jest Trennt euch von Goethe eine ganze Welt, Euch, die ein Flüstein trennt vom Sachsenhäuser.

# Bamberg und Würzburg.

In beiber Beichbild flieft ber Gnaben Quelle, Und taufend Bunber täglich bort geschehen. Umlagert fieht man bort von Kranten stehen Den Fürsten, ber ba heilet auf ber Stelle. Er spricht: "Steht auf und geht!" Und stint und schnelle Sieht man die Lahmen selbst von hinnen gehen. Er spricht: "Schaut auf und sehet!" Und es sehen Sogar die Blindgebornen kar und helle.

Ein Jüngling naht, von Baffersucht getrieben, Und fleht: ""Hilf Bunderthäter, meinem Leibe!"" Und segnend spricht ber Fürst: "Gehe bin und schreibe!"

In Bamberg und in Bürzburg macht's Spektalel, Die Handlung Gebhard's rufet laut: "Mirakel!" — Reun Dramen hat der Jüngling schon geschrieben.

> "Das Bilb,"
> Trauerspiel von Freiherrn E. v. Houwald.
> "Lessing-Da Binci's Rathan und Galotti, Schiller-Raphael's Wallenstein und Posa, Egmont und Faust von Goethe-Buonarotti, Die nimm zum Ruster, Houwald-Spinarosa!

"Aucassu und Nicolette,"
ober
"Die Liebe ans ber guten alten Beit."
un 3. K. Roreff.

Haft einen bunten Teppich ausgebreitet, Worauf gestidt sind leuchtende Figuren. Es ist der Kampf seindseliger Raturen, Der halbe Mond, der mit dem Kreuze streitet. Trompetentusch! Die Schlacht wird vorbereitet; Im Kerler schmachten, die sich Treue schwuren; Schalmeien Ningen auf Provencer Fluren; Auf dem Bazar Karthago's Sultan schreitet. Freundlich ergöst die bunte Herrlichleit: Bir irren wie in märchenhafter Bildnis, Bis Lieb' und Licht besiegen haß und Nacht. Du, Meister, kanntest der Kontraste Macht, Und gabst in schlechter neuer Zeit das Bildnis Bon Liebe aus der guten alten Zeit!

# Dir Racht auf dem Drachenfels.

Um Mitternacht war icon die Burg erstiegen, Der Holzstoß flammte auf am Fuß der Mauern, Und wie die Burschen lustig niederkauern, Erscholl das Lied von Deutschlands heil'gen Siegen.

Bir tranken Deutschlands Bohl aus Kheinweinkrügen, Bir sahn den Burggeist auf dem Thurme lauern, Biel' dunkle Kitterschatten uns umschauern, Biel' Nebelfraun bei uns vorüberstiegen.

Und aus den Thürmen steigt ein tiefes Achzen, Es klirrt und rasselt, und die Eulen krächzen; Dazwischen heult des Nordsturms Wuthgebrause. —

Sieh nun, mein Freund! so eine Racht burchwacht' ich Auf hohem Drachenfels, doch leider bracht' ich . Den Schnupfen und den Huften mit nach Sause.

## An Frit St(einmann). Ins Stammbuch.

Die Schlechten siegen, untergehn die Wadern, Statt Myrten lobt man nur die durren Pappeln, Borin die Abendwinde tüchtig rappeln, Statt stiller Gluth lobt man nur helles Fladern. Bergebens wirst du den Parnaß beadern, Und Bild auf Bild und Blum' auf Blume stapeln, Bergebens wirst du dich zu Tode zappeln, Berstehst du's nicht, noch vor dem Ei zu gadern.

Auch musst bu wie ein Rampfstier bich behörnen, Und Schutz- und Trutz-Arititen schreiben lernen, Und fraftig oft in die Bosaune schmettern.

Auch ichreibe nicht für Rachwelt, schreib für Böbel, Der Knalleffelt sei beiner Dichtung Hebel, — Und balb wird bich bie Galerie vergöttern.

## Mn Sie.

Die rothen Blumen hier und auch bie bleichen, Die einst geblüht aus blut'gen Herzenswunden, Die hab' ich nun jum schmuden Strauß verbunden, Und will ihn bir, bu schöne herrin, reichen.

Rimm hulbreich hin die treuen Sangestunden; Ich kann ja nicht aus diesem Leben weichen, Ohn' rückzulaffen dir ein Liebeszeichen — Gebenke mein, wenn ich den Tod gefunden!

Doch nie, o herrin, follft bu mich bellagen; Beneibenswerth mar felbst mein Schmerzenleben — Denn liebend burft' ich bich im herzen tragen.

Und größres Seil noch soll mir balb geschen: Mit Geisterschut barf ich bein Saupt umschweben Und Friedensgrüße in bein Serze wehen.

# Bum "Lyrifchen Intermeggo."

1.

Schöne, helle, goldne Sterne, Grüßt die Liebste in der Ferne, Sagt, daß ich noch immer sei, Herzekrank und bleich und treu.

2.

Du follft mich liebend umschließen, Geliebtes, schönes Beib! Umschling mich mit Armen und Füßen Und mit dem geschmeibigen Leib.

Gewaltig hat umfangen, Umwunden, umschlungen schon Dic allerliebste ber Schlangen Den glüdlichsten Laotoon. 3.

Ich glaub' nicht an den himmel, Bovon das Pfäfflein fpricht; Ich glaub' nur an dein Auge, Das ist mein himmelslicht

Ich glaub' nicht an ben Herrgott, Wovon das Pfäfflein spricht; Ich glaub' nur an dein Herze. 'Nen andern Gott hab' ich nicht.

Ich glaub' nicht an ben Böfen, An Höll' und Höllenschmerz; Ich glaub' nur an bein Auge, Und an bein böses Herz.

## 4

Ich tann es nicht vergessen, Geliebtes, holdes Weib, Daß ich bich einst besessen, Die Seele und ben Leib.

Den Leib möcht' ich noch haben, Den Leib, so zart und jung; Die Seele könnt ihr begraben, hab' selber Seele genung.

Ich will meine Seele gerschneiben, Und hauchen die Hälfte dir ein. Und will dich umschlingen, wir muffen Ganz Leib und Seele sein.

5.

Freundschaft, Liebe, Stein ber Beisen, Diese Dreie hört' ich preisen, Und ich pries und suchte sie, Aber, ach! ich fand sie nie.

ß.

Es schauen die Blumen alle Zur leuchtenden Sonne hinauf; Es nehmen die Ströme alle Zum leuchtenden Meere den Lauf.

Es flattern die Lieber alle Zu meinem leuchtenden Lieb — Rehmt mit meine Thränen und Seufzer, Ihr Lieber, wehmüthig und trüb!

# Bur "heimkehr."

1.

Du Litje meiner Liebe, Du stehst so träumend am Bach, Und schauft hinein so trübe, Und flüsterst "Weh" und "Ach!"

"Geh fort mit deinem Gelose! Ich weiß es, bu falscher Mann, Daß meine Kousine, die Rose, Dein falsches Herz gewann."

2.

In ben Küssen welche Lügel Belche Wonne in bem Schein! Ach, wie süß ist das Betrügen, Süßer das Betrogensein!

Liebchen, wie du dich auch wehrest, Beiß ich doch, was du ersaubst! Glauben will ich, was du schwörest, Schwören will ich, was du glaubst.

3.

Bu ber Lauheit und ber Flauheit Deiner Seele passte nicht Meiner Liebe wilde Rauheit, Die sich Bahn durch Felsen bricht.

Du, du liebtest die Chausien In der Liebe, und ich schau' Dich am Arm des Gatten gehen, Eine brave, schwangre Frau.

#### 4.

O, mein gnäbiges Fräulein, erlaubt Mir kranken Sohn der Musen, Daß schlummernd ruhe mein Sängerhaupt Auf Eurem Schwanenbusen!

"Mein herr! wie tonnen Sie es wagen, Mir fo mas in Gesellschaft zu fagen?"

5.

Haft du die Lippen mir wund gefüsst, So tüsse sie wieder heil, Und wenn du dis Abends nicht fertig bist, So hat es auch keine Eil'.

Du haft ja noch die ganze Nacht, Du Herzallerliebste mein! Man kann in solch einer ganzen Nacht Biel kussen und selig sein. 6.

Als sie mich umschlang mit zärtlichem Pressen, Da ist meine Seele gen Himmel gestogen! Ich ließ sie fliegen, und hab' unterbessen Den Nektar von ihren Lippen gesogen.

7.

Ja, Freund, hier unter ben Linden Kannst bu bein Herz erbaun, hier kannst bu beisammen finden Die allerschönsten Fraun,

Sie blühn so holb und minnig Im farbigen Setbengewand! Ein Dichter hat sie sinnig Bandelnde Blumen genannt.

Welch schore Federhüte! Welch schore Türkenshawls! Welch schore Wangenblüthe! Welch schore Schwanenhals!

8.

Schöne, wirthschaftliche Dame, Haus und Hof ist wohlbestellt, Bohlversorgt ist Stall und Reller, Wohlbeadert ist das Feld. Deine's Werte. Bb. XV. Jeber Binkel in bem Garten Ift gereutet und geputzt, Und bas Stroh, das ausgedroschen, Wird für Betten noch benutzt.

Doch bein Herz und beine Lippen, Schöne Dame, liegen brach, Und zur Hälfte nur benutzet Ist bein trautes Schlafgemach.

#### 1.

Blamier mich nicht, mein schönes Kind Und gruß mich nicht unter ben Linden; Benn wir nachher zu Hause sind, Bird sich schon Alles finden.

#### 10.

Himmlisch war's, wenn ich bezwang Meine sündige Begier; Aber wenn's mir nicht gelang, Hatt' ich doch ein groß Plaisir.

# An Edom!

Ein Jahrtausend schon und länger Dulben wir uns brüberlich; Du, du dulbest. daß ich athme, Daß du rasest, bulbe ich.

Manchmal nur, in dunkeln Zeiten, Ward dir wunderlich zu Muth, Und die liebefrommen Täychen Färbtest du mit meinem Blut.

Jest wird unfre Freundschaft fester, Und noch täglich nimmt sie zu; Denn ich selbst begann zu rasen, Und ich werbe fast wie bu!

# Dit einem Eremplar bes "Rabbi von Bacharach."

Brid aus in lauten Klagen, Du düstres Martyrerlieb, Das ich so lang getragen Im flammenstillen Gemüth!

Es bringt in alle Ohren, Und burch die Ohren ins Herz; Ich habe gewaltig beschworen Den tausendjährigen Schwerz Es weinen die Großen und Kleinen, Sogar die kalten Herrn, Die Frauen und Blumen weinen, Es weinen am Himmel die Stern'.

Und alle die Thränen sließen Rach Süben im stillen Berein, Sie fließen und ergießen Sich all' in den Jordan hinein.

# Übersetzungen

aus

# **L**ord Byron's Werken.

(1820.)

# Dorbemerkung.

Die Übersetzung der ersten Scene aus "Manfred" und des "Gut' Racht" aus "Childe Harold" entstand erst voriges Jahr und möge als Probe dienen, wie ich einige englische Dichter ins Deutsche zu übertragen gedenke. Die Lieder "Lebewohl" und "An Inez" sind weit früher — und zwar in unreiser, sehlerhafter Form — übersetz, und wurden aus bioß zufälligen Gründen hier abgebrudt.

Berlin, ben 20. November 1821.

S. Beine.

# Manfred.

# Erfter Mufzug.

## Erfter Auftritt.

Gine gothifche balle. - Mitternacht. - Manfred allein.

## Manfred.

3ch muß die Ampel wieder füllen, bennoch Brennt sie so lange nicht, als ich muß wachen. Mein Schlaf - wenn ich auch folaf - ift boch tein Schlaf Rur ein fortbauernd Bruten in Gebanten, Die ich nicht bannen tann. Im Bergen pocht mir's Gleich wie ein Beder, und mein Aug' erichließt Sich nur, einwärts zu ichaun. Und bennoch leb' ich, Und trage Menschenform und Menschenantlis. Doch Rummer follt' bes Beifen Lehrer fein; Der Schmerz macht weise, und wer's Meiste weiß, Den ichmerzt am meiften auch die bittre Bahrheit: Daß ber Erkenntnisbaum tein Baum bes Lebens! Run hab' ich jede Biffenschaft burchgrübelt, Much Beltweisheit, die Rrafte ber Ratur Erforicht, und fühl' im Bergen bie Bewalt, Die folde bienftbar machen fonnt' mir felber.

Doch frommt es nicht. — Den Menschen that ich Gutes Und mir geschah auch Gutes, selbst von Menschen. Doch frommt Das nicht. — Ich hatte meine Feinde, Ich sant vor Keinem, Mancher sant vor mir. Doch frommt es nicht. — Denn Gutes, Böses, Leben, Macht, Leidenschaft, wie ich's bei Andern sehe, Das war bei mir wie Regen auf den Sand, Seit jener grausen Stund'. Ich fürchte Nichts, Mich quält der Fluch, dass ich Nichts fürchten kann, Kein stärkres Pochen sühl', von Hossung, Wünschen, Sehnsucht nach einem Wesen dieser Erde.

Geheimnisvolle Mächte!
Ihr Geister bieses unbegrenzten Weltalls!
Ihr, die ich stets gesucht in Licht und Dunkel!
Ihr, die den Erdball rings umwebt, und lustig
Im Hauche wohnt; ihr, die als Lieblingspläße Euch ausgesucht die steilsten Bergesgipfel;
Ihr, die in Erd- und Meerabgründen hauset, —
Euch ruf ich her kraft des geschriebnen Zaubers,
Der euch mir unterjocht. Steigt aus! Erscheint!

#### (Paufe.)

Sie zögern. — Ich beschwör' euch bei bem Borte Des Geisteroberhaupts, bei diesem Zeichen, Das euch erzittern macht, beim Willen Dessen, Der nimmer stirbt, — steigt auf! Steigt auf! Erscheint!

#### (Paufe.)

Sie zögern. — Geister in der Erd' und Luft! Ihr sollt nicht spotten meiner. Ich beschwör' euch Bei noch viel mächt'grer Macht, beim Talisman, Den ausgeheckt einst der verdammte Stern, Der nun, ein Trümmerbrand zerstörter Welt, Wie eine Höll' im em'gen Raume wandelt; Beim grausen Fluch, der meine Seel' belastet, Bei dem Gedanken, der stets in mir lebt, Und um mich lebt, beschwör' ich euch. Erscheint!

(Ein Stern wird fichtbar im bunteln hintergrunde ber halle. Er bleibt ftebu. Dan hort eine Stimme fingen.)

Erfter Beift.

Mensch! Auf beines Wortes Schall Stürmt' ich aus ber Wolkenhall', Die der Dämmrung hauch gebilbet, Die das Abendlicht vergüldet Mit Karmin und himmelbläu', Daß sie mir ein Lusthaus sei. Zwar sollt' ich gehorchen nimmer, Dennoch ritt ich auf dem Schimmer Eines Sternleins zu dir her; Mensch! erfüllt sei dein Begehr.

# 3meiter Beift.

Montblanc ist ber König ber Berge, Die krönten schon längst seine Höh'; Auf dem Felsenthron sipend, im Wolkentalar, Empsing er die Kron' von Schnee. Wie'n Gurt umschnallt seine Hüft' ein Wald, Seine Hand die Lawine hält; Doch vor dem Fall muß der donnernde Ball Still stehn, wenn's mir gefällt. Des Gletschers ruhlos kalte Mass' Sinkt tieser Tag für Tag; Doch ich bin's, der sie sinken lass, Und auch sie hemmen mag. Ich bin der Geist des Berges hier, Erzitternd bis zum Marte schier, — Und bu, was riefft bu mich?.

Dritter Beift.

In bem bläulichen Meergrund, Wo der Wellenkampf schweigt, Wo ein Fremdling der Wind ist, Und die Meerschlange kreucht, Wo die Nize ihr Grünhaar Mit Muscheln durchschlingt, — Wie wenn Sturm auf der Meersläch', Scholl dein Spruch, der mich zwingt. In mein stilles Korallhaus Erdröhnte er schwer; Denn der Wasserstellt din ich — Sprich aus dein Begehr!

Bierter Beift.

Wo der Erdschüttrer schlummert Auf Kissen von Gluth, Wo die Pechström' auswälzen Die kochende Fluth, Wo die Wurzel der Andes Dic Erde durchwebt, Also tief wie ihr Gipfel Zum Himmel ausstrebt, Dort ließ ich die Heimat, Dein Kuf riss mich fort, — Bin Knecht deines Spruches, Wein Herr ist dein Wort.

Bunfter Beift.

Mein Ross ist Wind, mit Geißelhieb Treib' ich bas Sturmgewühl; Das Wetter, das dahinten blieb, Ist noch von Bligen schwül. Mich hat gar schnell, über Land und Well', Ein Windstoß hergebracht; Die Flott', die ich traf, die segelt brav, Doch sinkt sie noch heute Nacht.

# Sedfter Beift.

Mein Bohnhaus ist ber Schatten suger Nacht; Bas qualst du mich ans Licht mit Zaubermacht?

## Siebenter Beift.

Bor Erdbeginn beherrichte ich Den Stern, ber nun beherrichet bich. Das mar ein Erdball, hubsch belebt, Bie feiner je bie Sonn' umichwebt. Sein Lauf war icon geregelt, taum Trug iconern Stern ber himmelsraum. Da fam bie Stunde — und er warb Gin Flammenball unförm'ger Art, Ein Schweifftern, ber fich pfablos folingt, Und Menfchen fcredt und Unheil bringt, Der nie ermattend rollt und schweift, Und irrend ohne Laufbahn läuft, Ein Tollbild, das da oben brennt, Ein Ungeheu'r am Firmament! Und bu, bem bies ein Schidfalftern, Burm, bem ich hohnvoll dien' als Herrn, Du zwangit mich (mit ber furzen Macht, Die bich am End' mir eigen macht,) Auf tury hieber, wo gitternb gar Sier biefe ichmache Beifterichar Mit einem Ding, wie du bift, fcmatt -Du, Sohn des Staubs, mas willst du jest?

# Die ficben Geifter.

Erd', Weltmeer, Luft und Nacht, Gebirg und Wind Und auch dein Stern umstehn als Geister dich, Und harren deines Winkes, Menschenkind, — Was will von uns der Sohn des Staubes? — sprich!

Manfred.

Ich will vergeffen -

Erfter Beift.

Bas - und wie - warum?

Manfred

Bas in mir ift, will ich vergessen, lefet's In mir — ihr kennt's und ich kann's nimmer fagen.

## Geift.

Nur was wir haben, können wir dir geben, Berlange Gegenstände, Herichaft, Weltmacht, Ganz ober nur ein Theil, verlang ein Zeichen, Das dir die Elemente blenstbar macht, Die wir regieren, Jedes, all Dergleichen Sei bein.

# Manfred.

Bergeffen, Selbstvergeffenheit — Könnt ihr nicht schaffen Dies aus dunklen Reichen Ihr, die mir prahlerisch so Vieles bietet?

## Geift.

In unsrer Macht steht's nicht; es seie denn — Du stürbest jest. Manfred.

Wird mir's ber Tob gewähren?

Beift.

Wir sind unsterblich und vergessen nicht; Wir leben ewig, und Bergangnes ist uns Mitsammt ber Zukunft gegenwärtig. Siehst bu?

## Manfred.

Ihr höhnt mich; boch die Macht, die euch hieherzwang, Gab euch in meine Hand. Höhnt nicht, ihr Anechtel Die Seel', der Geist, der promethe'sche Funken, Die Flamme meines Lebens ist so leuchtend, Durchglühnd und weithinblisend wie die eure, Giebt der Nichts nach, obgleich in Staub gekleidet. Gebt Antwort! sonst beweis' ich, wer ich bin.

## Geift.

Die alte Antwort gnügt; die beste Antwort Sind beine eignen Wort'.

Manfred.

Erflär die Rebe.

Weift.

Wenn, wie du sagst, dein Wesen unserm gleicht, So hattest du schon Antwort, als wir sagten: Was Tod die Menschen nennen, bleibt uns fremd.

Manfred.

So rief ich euch umsonst aus euren Reichen, Ihr könnt nicht ober wollt nicht helfen.

## Geift.

Sprich!

Bas wir vermögen, bicten wir, dein sei's; Besinn dich, eh' du uns entlässt, frag nochmals. — Macht, Herrschaft, Kraft, Berlängrung beiner Tage —

#### Manfred.

Berflucht! was habe ich zu thun mit Tagen? Sie find mir jest schon allzu lang, — fort! fort!

## Beift.

Gemach! find wir mal hier, kann's doch dir nüpen. Besinn dich, giebt's denn gar Richts, das wir könnten Richt ganz unwerth in deinen Augen machen?

## Manfred.

Nein, Nichts; boch bleibt, — ich möcht' wohl, eh' wir scheiben, Euch schaun von Angesicht zu Angesicht. Ich höre eure Stimmen, süß und schmachtend Wie Harfentöne auf dem Wasser, immer Steht leuchtend vor mir jener klare Stern; Doch anders Nichts. Kommt näher, wie ihr seid, Kommt all', kommt einzeln, in gewohnten Formen.

# Beift.

Wir tragen keine Formen, außer die Des Elements, wovon wir Seel' und Urgeist; Wähl die Gestalt, worin wir kommen sollen.

## Manfred.

Ich mählen! Giebt's ja teine Form auf Erben, Die hästlich ober reizend wär' für mich. Eur Mächtigstev mag wählen sich ein Antlit,, Das ihm das beste dünkt. Erschein! Siebenter Beift. (Erfdeint in ber Beftalt eines foonen Beibes.)

Sieh her!

## Manfreb.

O Gott! Benn's so sein soll, und du kein Bahnbild Und auch kein Blendwerk bist, so könnt' ich dennoch Recht glüdlich sein, — umarmen will ich dich, Bir wollen wieder —

(die Gestalt verschwindet).
's Herz ist mir zermalmet.
(Manfred stürzt bestnnungslos nieder.)

Gine Stimme (fpricht folgenden Bauberbann:)

Wenn der Mond im Wasser schwimmt, Und im Gras der Glühwurm blinkt, Wenn am Grab das Dunstbild glimmt, Und im Sumpf das Jrrlicht winkt, Wenn Sternschnuppen niederschießen, Und sich Eulen krächzend grüßen, Wenn, umschattet von den Höhn, Baum und Blätter stille stehn: Dann kommt meine Seel' auf dich, Und mein Zauber reget sich.

Schläfst bu auch mit Augen zu, Findet doch dein Geist nicht Ruh', Schatten drohn, die nie verbleichen, Und Gebanken, die nicht weichen; Bon geheimer Macht umrauscht, Bist du nimmer unbelauscht; Bist wie leichtentuchumhängt, Wie von Wolken eingezwängt;

Sollst jest leben immerfort bier in biesem Rauberwort.

Siehst mich zwar nicht sichtbarlich, Dennoch fühlt bein Auge mich Als ein Ding, das unsichtbar Nah dir ist, und nahe war; Und wenn's dir dann heimlich graust, Und du hastig rückwärts schaust, Siehst du staunend, das ich nur Bin der Schatten beiner Spur, Und verschweigen muß dein Mund Jene Macht, die dir ward kund.

Und ein Zaubersang und Spruch hat bein Haupt getaust mit Fluch; Und ein Lustgeist voller List Legt dir Schlingen, wo du bist; In dem Wind hörst du ein Wort, Das dir scheucht die Freude fort; Und die Nacht, so still und hehr, Gönnt dir Auhe nimmermehr; Und des Tages Sonnenschein, Soll dir unerträglich sein.

Aus beinen Thränen, falsch und schlau, Kocht' ich ein töbtliches Gebrau: Aus beines Herzens schwarzem Quell Presst' ich des schwarzen Blutes Well'; Aus deines Lächelns Falt' ich zog Die Schlang', die dort sich ringelnd bog; Aus deinem Mund nahm ich den Reiz, Den Hauch des allerschlimmsten Leids; Ich prüft' manch Gift, bas mir befannt, Doch beins am giftigften ich fanb.

Bei beines Schlangenlächelns Mund, Eiskaltem Herzen, Arglistschund, Bei beinem Aug', scheinheilig gut, Bei beiner Seel' verschloffner Buth, Bei beiner Kunst, womit du gar Dein Herz für menschlich gabest dar, Bei beiner Lust an fremdem Leid, Bei beiner Kainsähnlichkeit, hierbei verstuch' ich dich, Gesell; Sei selber deine eigne Höll'!

Und auf bein Haupt gieß' ich ben Saft, Der dir ein solch Berhängnis schafft;
Schlafen nicht und sterben nicht Gönnt bein Schidsal dir, du Wicht;
Sollst den Tod stets nahe schaun, Freudig zwar und doch mit Graun.
Sieh! der Zauber schon umringt dich, Rlanglos seine Kett' umschlingt dich;
Auf dein Herz und hirn zugleich Kam der Spruch — verwelt, verbleich.

## Lebewohl!

Befreundet waren weiland ihre herzen, Doch Lifterzungen tönnen Wahrheit schwärzen ; Und die Befändigteit wohnt nur dort oben ; Und dornig ift das Leben, und die Jugend Ift eitel; und entzweit sein mit Geliebten, Das tann wie Wahpfinnichmerz im hirne toben.

Doch nie fand sich ein Mittler diesen Beiden, Der heilen wollte ihrer herzen Leiden. Gendber franden fich die Schmerzgestalten, Wie Alippen, die des Bliges Stradl gespalten. Ein wilder, wilher Strom siegt jest dawischen; Doch aller Elemente zorn'ge Schar Bermag wohl nimmer gänzlich zu verwischen Bei holbe Spur von Dem, was einstens war. (Aus Coleri dge's "Christabell.")

Lebe wohl, und sei's auf immer! Sei's auf immer, lebe wohl! Doch, Bersöhnungslofe, nimmer Dir mein Herze zürnen soll.

Könnt' ich öffnen dir dies Herze, Wo dein Haupt oft angeschmiegt Jene süße Ruh gefunden, Die dich nie in Schlaf mehr wiegt!

Könntest du durchschaun dies Herze Und sein innerstes Gefühl! Dann erst sähst du: es so grausam Fortzustoßen, war zu Bick.

Mag scin, dass die Welt dich preise, Und die That mit Freuden seh', — Muss nicht selbst ein Lob dich fränken, Das erkauft mit fremdem Weh? Mag sein, daß viel Schuld ich trage; War kein andrer Arm im Land, Mir die Todeswund' zu schlagen, Als der einst mich lieb umwand?

Dennoch täusche dich nicht seiber, Langsam welkt die Liebe bloß. Und man reißt so raschen Bruches Nicht ein Herz vom Herzen los.

Immer foll bein Herz noch schlagen, Meins auch, blut' es noch so fehr; Immer lebt ber Schmerzgebanke: Wieber fehn wir uns nicht mehr!?

Solche Worte schmerzen bittrer, Als wenn man um Todte flagt; Jeber Morgen soll uns finden Im verwittwet' Bett erwacht.

Suchst du Trost, wenn's erste Lallen Unsres Mägbleins dich begrüßt: Willst du lehren "Bater" rusen Sie, die Baters Huld vermisst?

Wenn, umarmt von ihren Händigen, Dich ihr füßer Kuss entzückt, Denke sein, der fern dich liebet, Den du liebend einst beglückt!

Wenn du schaust, das ihr Gesichtlein, Meinen Zügen ähnlich sei, Zuckt vielleicht in beinem Herzen Ein Gefühl, das mir noch treu. Alle meine Fehltritt' kennst bu, All mein Wahnstinn fremd dir blieb; All mein Hossen, wo du gehn magst, Welkt, — boch geht's mit dir, mein Lieb-

Jeb' Gefühl hast du erschüttert; Selbst mein Stolz, sonst felsensest, Beugt sich dir, — von dir verlassen, Meine Seel' mich jett verlässt.

Doch was helfen eitel Worte, — Kommt ja gar von mir das Wort! Nur entzügelte Gebanken Brechen durch des Willens Pfort',

Lebe wohl! ich bin geschleubert Fort von allen Lieben mein, Herzfrant, einsam und zermalmet, — Töblicher kann Tob nicht sein!

## An Inez. (Chilbe harold. Erfter Befang.)

- D, lächle nicht ob meinen finstern Brauen, Das Wiederlächeln wird mir gar zu schwer, Doch Thränen mögen nie dein Aug' bethauen, Umsonst geweinte Thränen nimmermehr.
- .O, forsche nicht von jenem Schmerz die Kunde, Der nagend Freud' und Jugend mir zerfrisst. Enthülle nicht die tiefgeheime Wunde, Die du sogar zu heisen machtlos bist.

Es ift tein Liebesweh, es ift tein haffen, Es ift tein Schmerz getäuschter Ruhmbegier, Was stets mich treibt, bas Liebste zu verlasten, Was mir die Gegenwart verekelt schier.

Es ift tein Überdrufs, ber mich erbrücket Bei Allem, was ich bor' und feh' und fühl'. Denn keine Schönheit giebt's, die mich entzückt, Kaum noch ergöst mich beiner Augen Spiel.

Es ist die bustre Gluth, die stets getragen In tieser Brust der ew'ge Wandersmann, Der nirgendwo sich kann ein Grab erjagen, Und doch im Grab nur Ruhe sinden kann.

Welch Elend kann sich felbst entsliehn? Vergebens Durchjag' ich rastlos jedes fernste Land, Und siets verfolget mich der Tod des Lebens, Der Teusel, der "Gedanke" wird genannt.

Doch Andre seh' ich, die sich lustig tauchen In jenes Freudenmeer; dem ich entwich; O möge nie ihr schöner Traum verrauchen, Und Keiner mög' erwachen so, wie ich!

Noch manchen himmelsstrich muß ich durcheilen, Berdammt, noch manches Mal zurück zu sehn; Nur ein Bewusstein kann mir Trost ertheilen: Was auch gescheh', das Schlimmst' ist mir geschehn.

Was ist benn bieses Schlimmfte? Lafs bie scharfen, Die scharfen Stachelfragen laffe fort! O lächle nur, — boch such nicht zu entlarven Ein Männerherz, zu schann bie Hölle bort.

## Gut' Nacht!

. (Chilbe barolb. Erfter Gefang.)

Leb wohl! leb wohl! im blauen Meer Berbleicht die Heimat dort. Der Nachtwind seufzt, wir rudern schwer, Schen sliegt die Möwe fort. Wir segeln jener Sonne zu, Die untertaucht mit Pracht; Leb' wohl, du schöne Sonn' und du, Mein Baterland, — gut' Nacht!

Aufs Neu' steigt balb die Sonn' heran, Gebärend Tageslicht; Nur Luft und Weer begrüß' ich dann, Doch meine Heimat nicht. Mein gutes Schlos liegt wüst und leer, Mein Herd steht öbe bort, Das Unkraut rankt dort wild umher, Mein Hund heult an der Pfort'.

Romm her, komm her, mein Page klein, Was weinst du, armes Kind? Fürchtst du der Wogen wildes Oräun, Wacht zittern dich der Wind? Wisch nur vom Aug' die Thräne hell, Das Schiff ist fest gefügt, Kaum sliegt der beste Falk so schnell, Wie unser Schifflein sliegt.

"Lass brausen Fluth, lass heulen Wind, Mich schreckt nicht Wind, nicht Fluth; Sir Chilbe, viel andre Ding' es sind, Besthalb ich schlimmgemuth. Denn ich verließ ben Bater mein, Und auch die Mutter traut; Mir blieb kein Feund, als bu allein, Und der dort oben schaut.

"Lang segnete mein Bater mich, Doch klagte er nicht sehr. Doch Mutter weint wohl bitterlich, Bis bas ich wieberkehr"." Still, still, mein Bub, dich zieret hold Im Auge solche Thran', Hätt' ich bein schulblos herz, man sollt' Auch meins nicht trocken sehn.

Komm her, komm her, mein Schlosbienstmann, Bas hat dich bleich gemacht? Hürchtst du, der Franzmann kam' heran, Durchfröstelt dich die Nacht? "Glaubst du, ich zittre für den Leib? Sir Childe, din nicht so bang! Doch denkt er an sein fernes Weib, Wird bleich des Treuen Wang'!

"Am Seerand, wo bein Stammschlos ragt, Da wohnt mir Weib und Kind; Wenn nun der Bub' nach Bater fragt. Was sagt sie ihm geschwind?"
Still, still, mein wadrer Schlosebienstmann, Wan ehre beinen Schmerz;
Doch ich bin leichtrer Art, und fann Entslichn, als sei's ein Scherz,

Ich traue Weibesseufzern nicht! Ein frischer Buhlertroß



Wird trodnen jenes Auge licht, Das jüngst noch überstoß. Mich quälet kein' Erinnerung süß, Kein Storm, der näher rollt; Mich quält nur, daß ich Nichts verließ, Weishalb ich weinen sollt'.

Und nun schwimm' ich auf weitem Meer, Bin einsam in der Welt: — Sollt' ich um Andre weinen sehr, Da mir kein Thränlein fällt? Mein Hund heult nur, dis neue Speis' Ein neuer Herr ihm reicht; Rehr' ich zurud und nah' ihm leis — Berfleischt er mich vielleicht.

Mit bir, mein Schiff, burchsegl' ich frei Das wilbe Meergebraus; Trag mich, nach welchem Land es sei, Nur trag mich nicht nach Haus! Sei mir willtommen, Meer und Luft! Und ist die Fahrt vollbracht, Sei mir willtommen Walb und Kluft! Wein Baterland, — gut' Nacht!

Drud von Bar & Bermann in Leipzig.

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please retarn promptly.

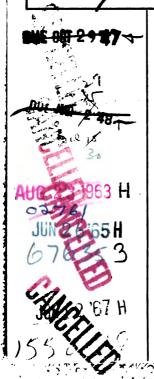

